

PRESENTED BY ARCHIBALD CARY COOLIDGE PH.D. ASSISTANT PROFESSOR OF HISTORY

Nº 9981





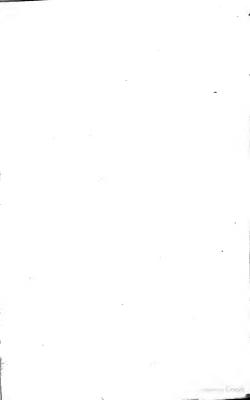

# Gefet:

Statuten = Sammlung

5.00

Freien Stadt Frankfurt.

Achter Band:

Januar 1842 bie Dezember 1848.



Mit Dochobrigfeitlichem ausschließlichem Brivilegium.

Frankfurt am Main, Georg Friedrich Rrug's Berlagebuchhandlung.

1849

# Ger 6906.1.8

a

### Inhalis Berlohmiru

| and . | 131 | 53 | , |
|-------|-----|----|---|
|       |     |    |   |

verte, on Anelfalento Astributuria dei ben Frankfrieti den Terribusion in be Jahre 1812, 1813 MRPAS Adillion Gebetiet de Anesten im Erikana 1-12)

(Refet, Accide Abanterung bes Pfere benegenb 5. (Antheit im Ameblat ben 24. februar 1-12.)

(Befet, die Vertretung der Emerende Ricoerrad in dem gejekgebenden Kower betrerend (Kobliet im Amisolan von 24. Wei 1842)

Gefet, bie Angerentelegung ber Biereit burd burd burd burd in finbliert im American con ich ib. in beite in American con ich ib.

Wefch, bie Cinfubrung ber Wenfelnberdennung und des Stenerfoffeme ber abrign Briichaften in Riederrad bereffen.
Dicklicht ber Bergeber 1949.

Ocitere Prolougation res and i. Jonas 1637 publication Origes and box Inflanceuring in Criminal, was staticalled in

Eriminals und Polizelfaden . . . . . 18 (Sublient im Amestau een 12 Rovencer 1842)

Abbereinkunft über ein neuer Ausurungungs-Dusarrum von ganga urb beld a Schola Dusarrum von ganga urb beld a Schola (Geolidie ber 26 N. 2010) (1929)

(Pefeg, pinifique Ciperen la cer en de Comar Li Charley, Midderma peller De Des en en en Cefeg, Aldanema, peller Comardia en en en Aralements for Mathamers Comardia

### Juhalts : Berzeichnif.

|                                                                                                                                                                             | Sent. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Gefet, ben Ausichlag ber Staatsfeuern auf<br>ben Frantfurtifden Dorficaften fur bie<br>Jahre 1842, 1843 und 1844 betreffenb<br>(Bubliciet im Amteblatt ben 27. Januar 1842) | 3     |
| Gefet, Accis . Abanberung bes Biers betreffenb<br>(Bublicirt im Amteblatt ben 24. Februar 1842.)                                                                            | 5     |
| Gefet, die Bertreiung ber Gemeinbe Rieber-<br>rab in bem gefetgebenben Korper betreffenb<br>(Bublicirt im Amteblatt ben 28. Mai 1842.)                                      | 6     |
| Sefet, bie Außercursfet ung ber Biertele. Con-<br>vention & Thaler betreffent                                                                                               | 8     |
| Gefet, die Cinfubrung ber Gemeinbe. Ord-<br>nung und bes Steuerspflems ber ibrigen Ort-<br>fchaften in Richerad betreffend                                                  | 9     |
| Beitere Brolongation bes am 1. Januar 1837 publicitren Gefehes über ben Inftangenging in Eriminal. und Boligeifachen                                                        | 17    |
| Uebereintunft über ein neues Ausmungungs.<br>Duantum von gangen und halben Gniben (Bublicirt ben 26. Rovember 1842.)                                                        | 19    |
| Gefes, privilegirte Ginreben im Civil-Brocef betreffenb (Bublicirt ben 26. Rovember 1842.)                                                                                  | 21    |
| Gefet, Abanberung bes Art. 2. bes Ben fionirung 8-                                                                                                                          | 2     |
| betreffenb                                                                                                                                                                  | 22    |

| 1615 Grite.                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prolongation ber burch Gefes vom 5. Detober 1841                                                                                |
| ge creirten Rechneis Scheine bis gum 1, Februar                                                                                 |
| 1844:431 ed. 7. 01. 151 hard ort at the care. 23                                                                                |
| 16 . (Bublicirt im Amieblatt ben 7. Januar 1843.) 3070?)                                                                        |
| Gefet, bie gerichtliden 3mmiffionen in Betlaf.                                                                                  |
| fenichten, betreffenbang og bud. in gen iconadt 909 87 in an iconadt 909 87 in angeleite im Antebiat ben 12. Januar 1848.) ford |
| Bertrag megen bes Baues unb Betriebe einer Gifene                                                                               |
| bahn gwiften bem Redar und bem Dain 30                                                                                          |
| (Bubliefrt in Anteblatt ben 14. April 1848.), gojo?)                                                                            |
| Bertrag über Unlage einer Gifen babn von Cad.                                                                                   |
| fenbaufen nad Difenbachen ? erd. bab 28                                                                                         |
| Muhlicitt im Montablett han 15 Muril 1949 3                                                                                     |
|                                                                                                                                 |
| Gefet, biet Anmentoning bed Gepropriations.                                                                                     |
| 87 gefetes non 10. Sannar, 1837, auf alle bei Grafel) banung ber Main-Redate und Grantfurt-Offenbacher                          |
| Gifenbabn auf biefigem Gebiet portommenben Enter (?)                                                                            |
| er augerungen betreffenb abst . 6181 ande 200 acerne 41                                                                         |
| (Publicirt im Amteblatt ben 3. Auguft 1843.)                                                                                    |
| Gefet, ble Aufnahme von zwei. Millionen:2)                                                                                      |
| Gulden gur Erbauung ber Maine Medar-und Frants                                                                                  |
| furt - Offenhacher Wienhahmen hetrettent                                                                                        |
| (Bublicirt im Amtoblatt ben 7. Ceptember 1843.)                                                                                 |
| Weitere Brolongation ber burth Befes vemine)                                                                                    |
| 5d Detobere 1841, greinten Rechneifdeine bie                                                                                    |
| 18 jum 1. Februar 1845 & agra nod puanndra 1. 45                                                                                |
| (Bublieirt im Amieblatt ben 30, Rovember 1843.)                                                                                 |
| Berordnung, bie Anlegung boin Bupittande                                                                                        |
| Gelbern in Franffurter Dbligationen betreffenb . 49                                                                             |
| 88 (Bublicirt im Amteblatt ben 30, Decemben 1848.) pair (?)                                                                     |
| . It i nicht fin kwis batt ben 18. p. frein 1410,                                                                               |

| Gefes, Die Bofition 34. bes Stempeltarifs vom 9. April                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1839 betreffenb                                                                                               |
| Gefes, bas Rodus. Sofpital betreffenb 54                                                                      |
| Gefet, Abanberungen, Bufabe und Erlauterungen ber biefigen Dechfel- unb Mertantil-Drbnung von 1789 betreffenb |
| OE nin " (Publicirt ben 15. Rovember 1844.)                                                                   |
| Gefes über ben Bech fel. Stempel 69                                                                           |
| Gefes, ben Sariffat fammtlicher acciebaren Gegenftanbe                                                        |
| betreffenb                                                                                                    |
| Gefet, bie Accife vom Rauchfleifd betreffenb 78                                                               |
| Befet, bie außerorbentlichen Abgaben fur bie Finang-                                                          |
| Periode ber Jahre 1845, 1846 und 1847 betreffenb 79 (Bublicirt im Amteblatt ben 5. December 1844.)            |
| Gefet, ben Ausichlag ber Staatoffenern auf ben Frant-                                                         |
| und 1847 betreffend                                                                                           |
| Gefet, bie Bollgiebung bes Gefehes vom 12. Rovember 1844, wegen Abanberungen ic. ber Bed.                     |
| felorbnung von 1739 betreffenb 82                                                                             |
| Gefet, ben Fontbefignb ber Rechneifcheine betr. : . : 85                                                      |
| Gefes, bie Anlage von Stein bruch en ac. betr 88 Bublicirt im Amteblatt ben 18. Februar 1845.)                |

| this State Court C |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Gefet, Bufabe und Erlauterungen gu bem Me-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| OE tis Gefese vom 9. April 1839 betreffenb . 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Gefet, bie Unwendung bes Erpropriations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Gefeges auf bie fur eine Frantfurt-Sanater Cifer-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 241 bahn verwendet werdenden Grundflude betreffenb 3000 96 (Bublietet im Amteblate ben 13. Marg 1845.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Hebereinfunft unter ben Claaten Bib" flibbeulfden 1966                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Dunmereind ther ett well ed Mit and in hand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Duanium an Gulben. unb Bais. Gulben!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| ft uden fur bie Jahre 1845, 1846 und 1847 . 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| "Dublieltt im Amteblatt ben 17. Myelt 1845. Ji? d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Ctaate : Bertrag gwifden Rittheffen, Wind Gtoffer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| gogithum Seffen tind bie fraie Bladt Frantfurt aber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| ben Bate und Betrieb effer Gefen bafit woil Caf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Tolfel aber Giegen nad Wennetsurmit auf . 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| llebereinfibentüben iben geft finische intelligenden in eine ber bei ber bei ber bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Consention   gue wederen Mudbifbung (ann) Berboll-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| findigung bed fab bemt fiben) Din gme fundman 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 001 (Bublicirt ben 30, Juni 1845.) ding                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Gefes, ble Cintommenftener fit bie Sabre 1845,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 201 1840 min 1847 betreffenberd prifting lotan & gridl's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| (Bubliciri ben 30. 3mi 1845))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Gefet, Ben Inftangengulan Do bigetfachem berind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 771 treffenb dirifferie die g117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| (Bublkirt ben 20. Reveinber 1845.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Hebelleinftunft im Beiteff ber Beshaltniffe bemin?)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 28 Deutschen Saufes und feiner Debengebaube;"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| nebft Rirche in Cachfenhaufen !! ! !!! !!! !!! ! 118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Befeg, Ergaq, 2181 rednieber fer fer ifinidally . 1537                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Gefet, Biel Deroton gatt om wetz Deat Weifich einen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 681 von 1845 betreffenb dugffinged & (u an 0,0187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| (Pablicitt fin Amteblatt ben 25. December 1845.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |

| Gefet, bie Aufnahme von funt Millionen Gulenten ben jur Erbauung ber Stante-Gfenbabnen und Aus-             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| fcaffung bes erften Betriebs-Materiale betreffenb . 139                                                     |  |
| (Bublicirt im Amieblatt ben 12. Februar 1846.)                                                              |  |
| Gefes, ben Bortbeftand ber Redneifdeine be-                                                                 |  |
| de, treffent and abatischunget besilderber indheufing nicht 142 (Bublicitt im Amteblatt ben 19. Marg 1846.) |  |
| Befanntmachung, bie Erhebung ber Main-adaff                                                                 |  |
| Shifffabris. Abgaben betreffend                                                                             |  |
| Anlage A. Tarif für bie propiforif de Er-                                                                   |  |
| bebung ger Dain-Soffffahrte. Abgart<br>ben in Baben Grobbergogthum Geffen, Aurbeffen,                       |  |
| Beanfart, und Maffellen Rufffle beugtruffe ebtante                                                          |  |
| Anl carinka Boridriften , welche beinem.<br>Bol lange ben neuen Mabne Bolla Taxi fe.                        |  |
| 901 . Ber Anmendung ihomppen dan der Deite fie 197 157                                                      |  |
| Hebereinkunft, bick gegenfeitige Er beich benung in                                                         |  |
| Geriffia beite eft big a bein gwijden ber freien Stibbite ?                                                 |  |
| 701 Frantjurt umb ibeill Großbetgogibum Geffen beitefei                                                     |  |
| fenb . (. Clot ing . 08, und Ingues & 166                                                                   |  |
| Gefett, p(2181 jeffigen 196 italdetruft mie traiftel 1845,                                                  |  |
| Dang . Rartel zwifden ben Bolle Bereine Stagten 1201 169                                                    |  |
| Gefes, bie Befreiung von Chauffeerunb Bruffen                                                               |  |
| Titgelb betreffenb                                                                                          |  |
| (Bubligirt ben 1. December 1846.)                                                                           |  |
| Gefet, bie Bretter ben Rabfelgen bes birfigen, Raffe dall                                                   |  |
| fuhrmerten betreffendnist .der                                                                              |  |
| dif . (Bublicirt ben 1, December 1846.) 1. 2 nage                                                           |  |
| Gefes, Ergangung best Gefeges bom 10. Januar 1837                                                           |  |
| übet, bir Rangorbnung ber Glaubigen imigel                                                                  |  |
| Tel Concurs betreffend furrent chat no. 185                                                                 |  |
|                                                                                                             |  |

| Gefeges vom 10. 3amur 1837 auf bie Main-Befers<br>Gifenbahn Betreffenb 2 and bat in 186 186<br>(Enblicit im Antiblatt ben 17. December 1846.)                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sefes, bie Prolongalion ber früher creirten zwei Milliopen Gulben Rechenel. Scheine betreffenber 187 (Bublicirt im Amtoblatt ben 28. Dreumber 1846.)                                                                      |
| Gefes, bie Tobes ertlarung verfcollener Ber-<br>fonen betreffent in                                                                                                                                                       |
| Publication bes Beschinffe Gober Deutschen Bunbes-<br>versammung, vom 26. August 16846 3 co m mun 180/36/3<br>Nif che Cereine beineffische nich 216 anzalus? nanoil 198<br>(Bufficit im Amstellat, deu. 28. Appli. 1884). |
| Befanutmachung, den Beitritt nie fran in finerisch<br>gierungen, zwei Bickenfaner in dem 1840 Octo-<br>ber, 1846, betreffend und den auf an den 1820 der 1846<br>gege. (Bublicht, im "Amebian der 1860 Mehr 1848 der 1850 |
| Abanderung bee Gefeges vom 11. Febriar 1845, bie                                                                                                                                                                          |

Gefen, vine Bufabbeftimmung gu Artifel6790 beria?

- Gefet, die Erläuterung bei S. G. Sit. 1. April VE. 1789 ber Stadt BReformation betreffend bei bei 1847 (219 (Bubliciet im Amtoblatt ben 9. Decemben 1847)
- Gefet, bie Aufhebung ber Abgugegelber betr. 221
- Sefet, bie außerordentlichen Abgaben für bie Binangpetiobe ber Jahre 1848/80 betreffenb . 222 (Bublicirt im Amteblatt ben 1. Jamma 1848.): 373-60
  - Gefet, bie Cintommenfteuer fur Die Sabre 1848 |
    618 1850 betreffent nacht auf Bannar 1848 | 224
- Gefet, bie Proloniguition bet fruher creirten 2 Mile. 201 lionen Gulben Rechneifcheine betreffent. 2 11/1/235 (Bublicirt im Mutoblatt ben I. Sanvar 1843.)
- Prefigefen wom de Margi 1848 a. gundanuthungi 956.
- Gefet, die Ausgabe von Rechnetfertnen gegend gerichtliche eifte Chotheten in: betreffent and . . . 238
- Gefet, bafe Beneinigung & Recht Seiteffeit finln 240 (Bublicit im Amblett ben 28. Mag. 1848)
- Sefes, die Bibeicom missennd Famillenstitungers der betreffend . . . . du den der betreffend . . . . . du de de de de de de 242 (Palliciet im Amediant den 20. Ware 1868.)
- Gefet, bie Creixung vone Rechneticheinon unbied fiet beren Ausgabe gegen Berpfaitung aci betreffendg au 245 (Bullicitelim Amistlatt ben 22. April 1848.)
- Gefet, bie Buist eines Abgeordneten gurt compet fikutenbeie benischen Rattonalversamblung betreffent 248
  - (38-1 codms-cold AC and their limit in abilities)

| Gefen aber bad, bei Beugenvernehmungen im<br>e. Givilprozeß einzuhaltenbe Berfahren                                                                                                              |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| (Bublicirt im Amteblatt ben 8. Juni 1848.)                                                                                                                                                       | 257 |
| Sefes, ben Juffangengug und bie Actenber-<br>fenbung in Criminal- und Polizeifachen betr<br>(Bubliciet im Amtsblatt ben 10. Juni 1848.)                                                          | 258 |
| Sefet, ble Formlich teiten bei Cibesleiftungen<br>betreffenb                                                                                                                                     | 260 |
| Gefet, Aufhebung einiger Bestimmungen ber militat-<br>rifden Strafgefete vom 8. August 1837 betr.<br>(Bublicirt im Amtoblatt ben 10. Juni 1848.)                                                 | 261 |
| Gefet, bie Aufhebung bes Quartiergelbs betr.<br>(Bublicirt im Amtoblatt ben 29. Juni 1848.)                                                                                                      | 262 |
| Befanntmachung, bie Gerabsehung ber Dehl=<br>Accife betreffend                                                                                                                                   | 263 |
| Gefet, die Aufhebung bes Leiszolls betreffend (Bublicirt im Aunteblatt ben 3. August 1838.)                                                                                                      | 264 |
| Gefet, die Wahl eines Berfaffungs = Ausschuffes<br>betreffenb                                                                                                                                    | 265 |
| Sefet, bie Ausabung ber Jagb in ben Orte: Ge-<br>markungen betreffenb                                                                                                                            | 267 |
| Sefen, die Aufhebung der Bestimmung a im Art. 50. der Const. Seg. Acte vom Jahr 1816 und die Wahl für eine con flituirende Berjammt ung bet. Walleier im Mundfelt und der Generalien den 21. der |     |

1

|                                                                                                       | Gritt. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Gefet über bie perfonliche Saft wegen Berbind:                                                        |        |
| lichfeiten bes burgerlichen Rechts                                                                    | 277    |
| (Bublicirt im Amteblatt ben 2. Rovember 1848.)                                                        |        |
| Gefet, bie in verschiebenen ganbgemeinben bestehenben Rubungerechte Gingelner an Gemeinbegrunbftuden, | - (    |
| fogenannte Allmenbloofe, betreffenb (Bublicirt im Amtoblatt den 7. Rovember 1848.)                    | 281    |
| Gefet über bas Berfahren in burgerlichen                                                              |        |
| Rechtefacen                                                                                           | 282    |
| Erfte Abtheilung.                                                                                     |        |
| Borfdriften, welche bie Ginrichtung ber Gerichtebeborben                                              |        |
| betreffen. §. 1-3                                                                                     | 282    |
| 3meite Abtheilung                                                                                     | 135    |
| Borfdriften über bie Rechtepflege in nicht ftreitigen Cachen.                                         | 000    |
| \$. 4—9                                                                                               | 283    |
| Dritte Abtheilung.<br>Berfahren in ftreitigen Rechtsfacen.                                            | 1.61.  |
|                                                                                                       |        |
| Erfler Abich nitt. : Berfahren bei bem Stadtgericht und Appellationegericht                           | .545   |
|                                                                                                       | 285    |
| 3meiter Abfdnitt.                                                                                     |        |
| Borfdriften fur bas Berfahren in erfter Inftang.                                                      | 419    |
| A. Bei bem Ctabtgerichte. §. 39-44                                                                    | 291    |
| B. Bei ben Juftigamtern. §. 45 - 52                                                                   | 292    |
| Dritter Abicaitt.                                                                                     |        |
| Borfchriften über bie Rechtsmittel.                                                                   |        |
|                                                                                                       | 295    |
| B. Berfahren in Berufungsfachen vor bem Stabtgericht-<br>und Appellationegericht.                     | . 1443 |
| a) Allgemeine Borfchriften. §. 60 - 62                                                                | 296    |
| b) Borichriften für das Appellationsgericht. §. 63                                                    | 297    |
| Bierte Mbibeilung.                                                                                    |        |
| Hebergangebeftimmungen. 8. 68-70                                                                      | 298    |
| (Bublicirt im Amteblatt ben 14. Rovember 1848.)                                                       |        |

| Gefet über bie Gebühren ber Sachwalter (Bublicirt im Amteblatt ben 14. Rovember 1848.)                                                                                                                                                     | Seite.<br>801 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Bekanntmachung, ben Bollzug bes §. 3. bes Ge-<br>feses vom 7. November 1848 über bas Berfahren<br>in bürgerlichen Rechtslachen betreffenb<br>(Bublicit im Anntsbat ben 14. November 1848.)                                                 | 309           |
| Gefet, bie Contrabirung eines Anlebens von 21/2 Million Gulben ju 31/2 pGt. Zinfen betreffenb (Bublicit im Amtsblatt ben 16. Rovember 1848.)                                                                                               | 811           |
| Sefet, bie Ausgabe von Rechneifcheinen betr. (Bublicirt im Amteblatt ben 16. Rovember 1848.)                                                                                                                                               | 814           |
| Sefes über Bebent=Ablofung (Bublicitt im Amteblatt ben 18. Rovember 1848.)                                                                                                                                                                 | 317           |
| Berordnung, betreffend einst weiliges Eintreten<br>ber Actenversendung in den an das Ober-Ap-<br>pelationsgricht ber vier freien Stabe Deutschlands<br>erwachsene Civil- und Erminal Sachen<br>Gholicit im Amsblatt ben 9. December 1848.) | 323           |
| Berordnung über Abanberung verichiebener<br>Baragrabben ber Gerichis-Ordnung fur bas<br>gemeinichaftliche Ober-Appellationsgericht ber vier                                                                                                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                            | 330           |

# Gefeg- und Statuten - Sammlung

ider water e ber

Breien Stadt Frankfurt.

and word and ther Band.

Section of the Control of the Contro



### 6 e s e t3,

ben

### Musichlag ber Staats: Steuern

auf ben Frankfurtifden Dorfichaften fur bie Babre 1842, 1843 unb 1844

betreffenb.

# Wir Bürgermeister und Rath

ber freien Stadt Frankfurt verordnen hiermit, auf verfaffungemäßigen Befchluß ber gefeggebenben Berfammilung vom 12. Januar 1842:

21rt. 1.

In ben brei Jahren 1842, 1843 und 1844 follen, insofern nicht etwa binnen biefer Zeit burch ein, bas Greuerweifen von Stadt und Land gemeinschaftlich regulirendes Geseh biefe Finansperiode verändert werden sollte, in ben gur hiesigen Stadt gehörenden Drifchaften, nach Maßgade bes unterm 14. August 1832, bas Stede erwesen auf ben Frankfurtischen Dorsscheib betreiche werten auf ben Frankfurtischen Dorsscheib betreifenden Gesehes, und bes Rachtrags dazu vom 16. Juli 1839 in jedem Jahr anderthals Simpeln ber batin genannten Steuern gur Staatse Casse erhoben werben.

21 rt. 2.

Das Canbamt wird mit ber Bollgiehung biefes Befepes beauftragt.

Beschloffen in Unserer großen Rathsversammlung ben 24. Januar 1842.

(Publicirt im Umteblatt ben 27, Januar 1842.)

# G e s e t3, Accis: Abanderung des Biers

# Wir Bürgermeister und Rath

verordnen andurch, auf verfaffungsmäßigen Beichluß der gefetgebenben Berfammlung vom 12. Diefes Monats, wie folat:

Die in dem Accis-Tarif für die Stadt und beren Gemarkung vom 9. April 1839 (Geset und Granutens Sammlung Bd. VII. p. 124) unter Rum. VI. 6. Bete bestimmte Abgade von 30 fr. Aerarials und 10 fr. Zusahert, daß das ju einer Ohm Bier zu verwendende Onantum Malz, dem deren Dhm Bier zu verwendende Onantum Malz, dem deren Agforitationsversätzt und intercepted, von 50 Pfund auf 75 Pfund Malz erhöbt, demnach die Acciss estigatest, dagsgen alles eins gehende Bier dieser Abgade unterworfen wird.

Befchloffen in Unferer großen Ratheversammlung ben 22. Februar 1842.

( Dublicirt im Umteblatt ben 24. Februar 1842.)

## Gesetz,

hio

# Bertretung der Gemeinde Riederrad

betreffend.

in bem gefengebenben Rorper

# Wir Bürgermeister und Rath

verorbnen hiermit, auf verfaffungemäßigen Befchinf ber

verordnen hiermit, auf versaffungemäßigen Beichluß der gesetzebenden Bersammlung vom 14. Mai 1842, wie folgt:

Das Gefey vom 3. Zuni 1823, die Bertretung bet Canbbewohner auf ben hiefigen Dorfichaften, bei ben ihr Antereffe betreffenden Gegenfländen, in dem Gefeggedenden Körper betreffend, ift instünftige auch auf die Gemeinde Riederrad anvendbar, und es wird zu diefem Behuf die Gemeinde Riederrad zwei Abgeordnete erwöhlen.

In benjenigen Sigungen bee Gefengebenben Rorpere, mobei bie Abgeordneten ber Landbewohner jugugiehen find,

wird alfo instunftige die Zahl der Loofe, wodurch die Plage der Mitglieder fich bestimmen, um Gilf, statt um Reun, sich vermehren.

Befchloffen in Unferer großen Rathbverfanunlung ben 24. Mai 1842.

(Publicirt im Umteblatt ben 28. Dai 1842.)

# Gesetz,

Þ

### Auffercours fegung der Biertele Conventions Thaler

betreffeub.

# Wir Bürgermeister und Rath

der freien Stadt Frantfurt

verfügen auf verfassungemäßigen Beichluß ber gesetzgebenben Bersammlung vom 16. April 1842 hiermit:

Bon bem Tage ber Publication biefes Gefeches an horen bie Biertel Conventions Thaler ober 36 Rreugers ftude auf, babier gesehliches Zahlmittel ju feyn.

Befchloffen in Unserer großen Rathoversammlung ben 14. Juni 1842.

Mit Begug auf vorstehendes Geses wird in Auftrag hoben Senars hiermit befanut gemacht, daß Hochlobliches Rechnie. und Reuten-Ant ermachtigt worden ist, Biertel-Conventions-Thaler oder 36 Arengerstücke noch binnen 48 Stunden von der Publication dieser Befanntmachung an gerechnet, gegen den Betrag von 36 Arengern umguwechseln.

Frantfurt a. D., ben 14. Juni 1842.

Stadt:Ranzlei.

(Publicirt im Amteblatt ben 16. Juni 1842.)

### Besetz,

Die

Ginführung der Gemeinde: Ordnung

des Steuerschitems der übrigen Ortschaften in Riederrad

betreffenb.

## Wir Burgermeister und Rath ber freien Stadt Frantfurt

or firm Ciar grantar

verordnen hiermit, auf verfaffungemäßigen Befchluß ber gefeggebenben Berfammlung vom 22. October 1842:

#### 21rt. 1.

Die Gemeinde , Ordnung für die Frankfurtischen gand , Gemeinden vom 12. August 1824,

(Gefeb und Stat. Cammfung Band III. S. 265 u. folg.) jedoch ausschließlich ber in Atrt. 78. biefer Gemeindes Drbnung enthaltenen, und bereits durch das Gefeb vom 7. December 1830 (ebendafelbit Band IV. S. 217) aufgehobenen Berfügung in Betreff bes Benugungsrechts an

Gemeindegütern, fommt vom 1. Januar 1843 an auch in Riederrad gur Ausführung.

#### 21rt. 2.

Das kandamt hat die ju Einsuhrung der Gemeinde Ordnung ju Riederrat erforberlichen Einseitungen so zeitig ju treffen, daß der im Gemäßbeit berseiben zu bestellend Dertsoerland mit dem 1. Januar 1843 die ihm obliegendem Berrichtungen antreten kann. Bis dahin besteht das biederige Ortsgericht als soldien den der

30 Unfehung der ju Bilbung, befagten Ortevor ftaubes vorzunehmenben erften Bahlen und beffen, mas bamit in Berbinbung fteht, wird Rachstehenbes verfügt:

- 1) Der anjest ju mahlende Schultheiß und ber ober bie Beigeordneten werden auf die nachsten vier
- , Sahre (1843 bis 1846 einschließlich) gewählt.
- 2) Bon ben anjeht gewählt werbenden Mitgliebern bes Gemeinder Aussichusses wird ein Drittheil mit Ende bes Jahres 1846, ein Drittheil mit Ende bes Jahres 1849, bas britte Drittheil mit Ende bes Jahres 1852 aus bem Gemeinde Aussichus austreten; alle übrigen im Art. 17. ber Gemeindes Dronung enthaltenen Bestimmungen bleiben uns veräudet.
  - 3) Der gebachte Schultheiß und ber ober bie Beigeordneten (1.) treten bemnach mit bem Ende bes Jahres 1846 von biefen ibren Memtern ab; auch foll
  - 4) gegen bas Ende bes Jahres 1846, so wie gegen bas Ende bes Jahres 1849 burd bas Loos bes stimmt werden, welches Drittheil ber ausent ge-

mahlt werbenden Mitglieder bes Gemeinde Ausichuffes mit Enbe jebes biefer Jahre andzutreten hat.

- 5) Gegen Ende des Jahres 1846 und von da an von je sechs zu sechs Jahren finder alsdann in Gemäßheit der Metr. 5. und 14. der Gemeinde-Ordnung eine neue Wahl zu Besetzung der Schultheisenund Beigeordneten-Ammter Statt, und
- 6) ju berfelben Beit und von ba an von je brei ju brei Jahren findet eine neue Bahl ju Erganjung bes Gemeinde-Ausschuffes Statt.

#### 21rt. 3.

Der im Art. 2. lil. b. bes am 29. September 1826 von ber freien Stadt Frankfurt mit bem Herzogsthum Naffau abgrichlestenen Staatsbertrags (Gefes und Statuten Sammlung Band IV. S. 87 u. 88) naher beseichnete Diffrick wird bom 1. Januar 1843 an mit ber Gemarkung von Rieberrad vereinigt.

#### 21rt. 4.

Bom 1. Januar 1843 an ceffiren bie in dem im Art, 3. angegebenen Sistrict bisher jur Senerctasse erhobenen Steuern, und an deren Stelle treten von gleichem Zeippinft an die in dem Gesey vom 14. August 1832 (Geseh und Statuten Cammlung Band V. S. 57 u. solg.) und dem Rachtrag dagt vom 16. Just 1839 (chendasselbst Band VII. S. 146 u. solg.) angeordusten Staatsseleveru.

#### Mrt. 5.

Bon bem 22. Februar 1843 an boren die feither ju Rieberrad unter ber Benennung:

Bermögenösteuer, Heerdickilling, Contribution, Service, Ahung, Weihnachtbraten,

jur Staatstaffe gefloffenen Entrichtungen auf. Es find jeboch bie allenfalligen Rückfande bavon noch ju bezahlen. Bon gleichem Zeitpunft an treten auch in der Gemeinde Rieberrad und beren bisheriger Gemarfung die im Art. 4. benannten zwei Gefehe in Kraft.

#### 21rt. 6.

In Unsehung ber Ginführung ber im Urt. 4. ange gebenen gwei Steuergefese wird Rachstehenbes verfügt:

- 1) Sinfichtlich bes in Art. 3. naher bezeichneten Difiritets foll, in so wiet noch nicht eine nahere Ausmessung bes Gehalts ber einzelnen Grundflüde geschehen ift, oder bis diese geschehen seyn wird, berem seither angenommener Gehalt in Schwanheimer Feldmaaß bei Kataftriumg der Grundfeuer als Basis angenommen, dieser Gehalt in Frantsurter Worgen reducitt werden, und nach letzteren der Aussichlag erfolgen; auch soll letzteren bis dahin, daß über besagten Liftrick Abs und Zuschreibbischer, gleich den in ben übrigen Frantsurter Dorfschaften beitehenden, ausseitlt seyn werben, nach dem seweiligen Bestightand stattsmeen.
  - 2) Das Ratafter ber Grundgefalle ift, unter Beobachtung ber in Urt. 15. bes Gefetes vom 14. August 1832 enthaltenen Berichriften, nach Un-

leitung ber bereits vorhandenen Bergeichniffe, auf-

- 3) Bei ber jum Behuf ber Einführung ber Gebaubes fteuer bermalen vorzunehmenden Abfchaung ift ein Sachwerftanbiger burch bas kandamt, ber zweite burch bas Banamt und ber britte burch bie Mitglieber bes bermaligen Ortsgerichts zu ernennen.
- 4) Diefe Taratoren haben für jedes einzelne für fich befiehenbe Gebaube die Werthfumme befondere, und zwar mit einer folchen 3ahl auszuhruben, bag bie lette Biffer berfelben jeberzeit eine Rulle ift.

Auch ist von ihnen bei der Abschäubung gugleich, jedoch in einem besonders zu fährenden Protofoll, festgustellen, welche Gebäude im Sinne des Art. 18. des Landsteuergesetze vom 14. August 1832 als Dekonomiegebäude zu betrachten sind.

5) Nach der von besagten Sachverständigen bewertstelligten Taration läßt das Andamt das Gebäubes tatalter anfertigen, und gift dem Schultessen auf, die Eigenthümer der abgeschähren Gebäude durch öffentliche Bekanntmachung aufpufordern, das besagte Katalter innerhald einer für diese ein gemeine Abschähung auf vierzehn Tage bestimmt werdenden Fris, jum Behuf allenfalls gegen die Abschähung auf vierzehn Tage beitimmt werdenden Fris, jum Behuf allenfalls gegen die Abschähung innerhalb weiterer vierzehn Tage seine Landaunt zu erhebender Beschwerden bei ihm einzustehen. Nach Abschaft er beschwerden bei ihm einzustehen. Nach Abschaft er beschwerden Griffet mag von Seiten der Betheiligten stattgesunden haben oder nicht — an das Landaunt ein. Immerhalb der hiernach songe konnen der Wenten ungehn Tage können der

felbit von den Eigenthunern Beschwerben über die Zaration gesührt werben, nach Mbauf biefer Zeit durfen soliche Beschwerben nicht mehr angenommen werben. Die erhobenen Beschwerben werben nach Borchwift ber zwei (etzten Mbfage bes Art. 22. und nach Art. 23. und 24. bes Landfeuergesehes vom 14. Angust 1832 ertebiat.

- 6) Ausnahmsweise foll gegen bie bei ber erften Aufstellung ber Gedäubestatafter befinitiv seitigesigten Gedäubestatafter befinitiv seitigesigten Gedäubestaterertapitatien schon im Herbst bed Sahres 1844 um Revisson bei bem Landamt nachgesucht werben tonnen, letztere in solchem Fall nach Ausleitung bed S. 1. des Gesetse vom 16. Juli 1839 worgenommen, und in geitig bewerftselligt werben, baß die rectificiten Gedäubesteuerkapitatien in Nieberrad beim so wie in den übrigen Landgemeinden bereits bei den Ausschlagen des solgenden Jahres gur Anwendung sommen können.
- 7) Die Einwohner von Rieberrad find bei ber Rlaffenfteuer nach bem für die Orte Bornfein, Oberrad und Saufen festgesetten Carif in Unfat gu bringen.
- 8) Der Anfah ber Alassensteuer für das Jahr 1843 wird von dem mit dem 11. Januar bestleben Jahres in Wirfsamteit tretenden Ortsvorstand in der Art bewerstelltigt, daß der Schultheiß und zwei von dem Gemeinde-Aussichus aus feiner Mitte erwählten Manner die Unichte in den Klassensteuerstauser vorläufig bemerken, daß das letztere alsbann in dem Gemeinde-Aussichus selbst Wlatt für Bitatt durchgegangen, und von biefem der Unicht

eines ieden Steuerpflichtigen definitiv seihgeset wird. In den nachfolgenden Jahren geschiebt solches nach Borschrift bes Att. 47. bes Ennbitzurgesieges vom 14. August 1832, und wird Riederrad in dieser hinsigt ben Orten Bornheim und Oberrad beierafallt.

#### 91 rt. 7.

Die aus ber Einführung ber Lanbsteuergesetzgebung ju Rieberrad erwachsenben Koften werben jur Salfte aus ber Staatskaffe und jur Salfte aus ber Gemeinbefaffe bestritten.

#### 21rt. 8.

Får ben Zeitraum vom 22. Kebruar bis 31. December 1843 sollen in bem Drt und ber Gemarfung von Rieberrad ein und ein Viertel Simplum, und in bem Jahr 1844 anderthalb Simplen, nach Maaßgade bes unter bem 14. Auguit 1832 erfoffenen Sandfeuergesches und ben Rachtrags bagu wom 16. Juli 1839, als Genen jur Staatstaffe erhoben werben, in so ferne nicht etwa binnen obiger Zeit ein bas Steuerwesen von Stadt und Land gemeinschaftlich regulirendes Geseh eine Mbanderung hierin verfügen sollte.

#### 2frt. 9.

Die bisher jur Gemeinbefasse von Nieberrad erhobenen Gemeinbeadsgaben hören mit Ende bes Jahres 1842 auf; vom 1. Januar 1843 an sommen in Nieberrad und bessen Gemarkung bie saut Art. 2. bes Landsteuergesehes vom 14. August 1832 ju Aufbringung der nach bem Steuersus auszuschlagenden Gemeindeumlagen destimmten vier Gewerarten, unter Einhaltung der in der in ber Gemeindeordnung besfalls enthaltenen Borfchriften, jur Unwendung.

#### . 21rt. 10.

Außer den in den vorhergehenden Artifeln erwähnten, zu bestimmten Zeitpunften im Niederrad zur Ausberta zur der Weisen werden zur Ausberta zur der Gefegebung wie für bie übrigen Frankfurter Ortschaften.

#### Mrt. 11.

Das Landamt wird mit ber Bollgiehung gegenwartigen Gefetes, in fo ferne Die barin enthaltenen Berfügungen in beffen Birtungefreis gehören, beauftragt.

Befchloffen in Unferer großen Ratheversammlung ben 3. Rovember 1842.

(Publicirt ben 7. Rovember 1842.)

## Weitere Prolongation

bes

am 1. Januar 1837 publicirten

## · Gefetes über ben Inftanzenzug

in Eriminal: und Polizeifachen.

# Wir Bürgermeister und Rath

ber freien Stadt Frantfurt

fügen hiermit zu wiffen:

Rachbem mit Ende bieses Jahres die gesetsliche Krast bes am 13. December 1836 ertassen und am 30. Dee cember 1837, ferner am 27. Rovember 1838, sodann am 11. Ungust 1840 weiter prosongiten Gesehse üben Instangung in Griminals und Polizsislachen erstsche owiet solche auf verfassungsmäßigen Beschichen Bersammlung vom 29. Detober 1842 hiere durch auf der Jahres 1845 ertreckt, wenn nicht vor Ablauf diese die Fahres 1845 ertreckt, wenn nicht vor Ablauf diese diese name anderweite Anordnung erfolgen sollte.

Befchloffen in Unferer großen Ratheversammlung ben 15. November 1842.

(Publicirt im Amtsblatt ben 17. Rovember 1842.) G. u. St. S. 8r 3b.

# Publication

ber

ju Munchen am 1. Juli 1842 abgefchloffenen

## Mebereinkunft

über

ein neues Ausmunzungs Quantum von ganzen und halben Gulden.

Rachdem hoher Genat biefer freien Stadt die wischen berieben umb ben Kouigreichen Bagern und Buftertemberg, den Gresbergogthumern Zaden und hesfen, ben Gersbergogthumern Zaden und hesfen, der Gerschlieben Edwarzburg Rubolstadt zu Minden am 1. Juli 1842 abgeschloffene Uebereinsteint iber ein neues Ausmingungs Duantum von gausen nub balben Gulben ratifeirt hat, auch die Ratisfications Urfunden durch Bermittelung bes Koniglichen Staatsburingerung des Koniglichen Staatsburingerung der Genbentien hiermit zur allgemeinen Reuntnis gebrachte

Frantfurt, ben 22. Rovember 1842.

Stadt: Canzlei.

### Mebereinkunft.

Die Königreiche Bayern und Bürttemberg, die Großherzeichimer Baden und hesten, die herzeichimer Cachien Meiningen ind Rassau, das Fürstenthum Schwarburg "Audossaus ind Rassaus der bei fürftliche Oberherrschaft, dann
die freie Stadt Frankfurt, vom der Abssaus gesteite, das
Quantum der Ausmängungen an gangen und halben Gulden-Stücken, wie solches durch die Uebereintunft
vom 30. März 1839 für die Jahre 1839, 1840 und
1841 geschichen war, auch sier die liebereintunft
Jahre gemäß Artistel II. der voeremähnten Uebereintungs
wertragsmäßig festhüstellen, haben zu dem Ende Bewollmächtigte ernaunt, welche vorbehaltlich der Natisscation
über nachstehende Punkte übereingesommen sind.

Die eontrahirenden Staaten machen fich verbindlich, in jedem der Jahre 1842, 1843 und 1844 eine Maffe von wenigfiens bier Millionen Bulben nach dem in ber Münchener Münz Convention vom 25. August 1837, Urtikel VII. bestümmten Bertheilungs-Maasstade ausvordach zu laffen.

Artifel II.

Die Ausprägung geschieht in gangen und halben Gulbenftuden; bas Berhaltniß zwischen beiben Mungforten bleibt bem Ermeffen eines jeben Staates überlaffen.

#### Mrtifel III.

Innerhalb ber letten seche Monate bes Jahres 1844 werben bie contrabirenben Staaten fich barüber wereinigen, welche Masse von Ausptmutgen, vom 1. Jahner 1845 au, weiter ausgeptagt werben soll. Für ben Fall, baß eine solche Bereinbarung nicht stattsinden würde, hat es bei der im Artistel II. der Uebereintunst vom 30. März 1839 enthaltenen Bestimmung sein Berebeiben.

Gegenwartige Uebereinfunft foll alebald jur Ratification ber hohen Sofe vorgelegt, und bie Auswechs. lung ber Ratifications-Ulrfunden spatestene in brei Wochen ju München bewirft werben.

Go gefchehen ju Dunchen ben 1. Juli 1842.

Für Bapern: Für Bürtemberg: (L. S.) Freihr. v. Gife. (L. S.) Freihr. v. Maucler.

Für Baden: Für heffen, Cachfen-(L. S.) Rreihr. von Andlam. Meiningen, Naffau,

Schwarzburg : Andolftadt und Frankfurt,

in Folge besonderer Ermachtigung: (L. S.) Freihr. v. Gife.

(Publicirt ben 26. Rovember 1842.)

## 6 e s e t3,

privilegirte Ginreden im Civil-Proces

# Wir Bürgermeister und Rath

ber freien Stadt Frantfurt

verordnen andurch, auf verfaffungemäßigen Beschluß ber gesetgebenden Bersammlung vom 11. November 1842: I. Alle nach gemeinem beutschen Process und bies

sigem Statutarrechte von der Einlassing befreienden Einreden sollen dies Eigenschaft dahier nicht haben. Wenn daher solche vorgeschützte Einreden verworfen werden, und der Beflager die Einlassing auf die Klage unterlassen hat, so soll auch jugleich in der Hapen unterderfenfist des Erte. 34. der provisorischen Gerichtsordnung vom 30. Dezember 1819 wider ihn erkannt werden.

II. Privilegirte Einreden in dem Sinne, daß fie gut jeber Zeit im Rechtstreite vorgebracht werden fonnen, follen bahier nicht Statt finden.

Befchloffen in Unferer großen Ratheversammlung ben 22. Rovember 1842.

(Publicirt ben 26, Rovember 1842.)

## 6 e: s. e. t3,

## Abanderung des Artifels 2.

bes am 7. October 1841 publicirten

# Pensionirungs=Reglements

für

## Militar : Ctaatediener

betreffenb.

## Wir Bürgermeister und Rath

ber freien Stadt Frantfurt verordnen hiermit, auf verfaffungemagigen Befchluft ber gefetgebenden Berfammlung vom 16. November 1842:

Der Attifel 2. des am 7. October 1841 publicirten Pensionirungs-Reglements für Militärs Staatsbiener (Ges fets und Statuten Sammlung, Band VII. S. 319) wird dahim abgeändert:

baß bei Berechnung ber Sahre, welche jum Begug, eines Ruhe-Gehalts berechtigen, nicht bie Jahre feit Erlangung des Offigiersgrades, sondern bie Jahre von bem ursprünglichen Eintritt in bas hiesige Militar angenommen werden sollen.

Beschlossen in Unserer großen Ratheversammlung ben 22. Rovember 1842.

(Publicirt ben 26. Rovember 1842.)

# Prolongation

ber

durch Gefet; vom 5. Oktbr. 1841 creirten

# Mechenei. Scheine

bis zum 1. Februar 1844.

# Wir Bürgermeister und Rath

ber freien Stadt Frantfurt

verordnen hiermit, auf verfaffungsmäßigen Befchluß der gefengebenden Berfammlung vom 4. Januar 1843:

I. Da bie Umftanbe, welche feit einigen Jahren gur Greirung und resp. Prolongation von Rechneifcheinen Beranlaffung gegeben baben, noch fortbefteben, fo merben fomobl gur ferneren Erleichterung ber Abrechnungen und Zahlungen, wie auch gur Erleichterung bes Dungbetriebes, Die burch Befet vom 5. October 1841 (Gef. u. Gtat. Caniml. VII. p. 324) creirten Rechneischeine im Betrage von Giner Million Gulben biermit in ber Beife auf ein Jahr prolongirt, bag biefelben bis jum 1. Februar 1844, mit alleiniger Musnahme ber Rahlungen für Boll-Bereine-Abgaben, unweigerlich bei allen Zahlungen wie bagres Gelb anzunehmen. nach Ablauf biefes Termins aber außer allen Berfebr gefett und nur an ben gewöhnlichen Babltagen bes Rechneis Amtes von bemfelben gurndgus gablen find, nach Ablanf von brei Sabren von biefem Berfalltage (bem 1. Rebruar 1844) an gerechnet, aber allen Werth verlieren, bergeftalt, baf jebe Forberung bes Inhabere aus benfelben und aus ben ihre Uneftellung veranlagt habenben Uebernahmen ebler Metalle gefetlich erlofden und getilat ift.

- II. Das Rechnei-Imt wird bemnach ermachtiget, mittelft biefer Scheine auch im gaufe bes 3ahres 1843 ungeprägtes Gold und Gilber und feinen feften Cours habende Gold. und Gilberforten nach bem bei bemfelben einzusehenden Zarif angufaufen und gegen Entrichtung einer Gebubr von 1/, pot. ben Bertaufern bie Befugnif einzuraumen, Die alfo verfauften eblen Detalle ober Dumforten innerhalb breier Monate vom Tage bes Berfaufe, jeboch feinen Kalle fpater ale ben 10. Januar 1844, um benfelben Dreis, gegen Erlegung bes in Scheinen erhaltenen Betrage in bergleichen Scheis nen ober ben in bem Befet vom 23. Januar 1838 (Gefets und Ctatuten:Cammlung Band VII. Geite 28) bezeichneten Gelbforten wieber an fich ju faufen; wie auch
- III. wenn hiefige haublungshaufer ober Private bie hiefige Munge ju Ausmingungen von groben, consventionschaftigen Gilberforten unter bem Ertmpel hiefiger freien Stabt benufen wollen, benfelben gegen Einlieferung bes erforberlichen Gilbers und Legiefupfers, unter Berechnung bes vertragsmäßig beitimmten Manglobers und gegen eine weitere Bergutung von 3 Areuger auf die feine Mart, ben reinen Betrag feber vorerwähnten und hierzu ben vierten Cheil ber vorerwähnten Rechneischeine vorzugesweise zu verwenden.

Befchloffen in Unferer großen Ratheversammlung ben 5. Januar 1843.

<sup>(</sup> Publicirt im Amteblatt ben 7. Januar 1843.)

## Gesetz,

hie

# gerichtlichen Immiffionen in Berlaffenschaften

betreffenb.

# Wir Burgermeister und Rath

ber freien Stabt Frantfurt

verordnen hiermit, auf verfaffungemaßigen Befchluß ber gefetgebenben Beriammlung vom 21. Dezember 1842:

S. 1.

Die in der Stadt-Reformation Th. 6. Tit. 2. 5. 1. und 6. enthaltene Borichrift, baß die Einsteung in den Rachlaß eines Berftorbenen in der bisber dahier üblichen Beise mit Mund und halm ju geschehen habe, wird anmit ausgehoben, und verordnet, daß den der gerichtlichen Jammisson bedürsenden Intestat und Leftamente-Erben solche auf ihr Gesuch von der competenten Gertichtstelle mittell Deferets zu ertheilen ift.

§. 2.

Statt ber in ber Stade-Reformation Th. 6. Ait. 2.
S. vorgeferiebenen handtreulichen Angelobung haben bie um die gerichtliche Immission nachsuchenben Erben in bem Immissionebgesuche gu werfprechen:

baß sie Jeben, welcher fünftig das Teitament ausechten ober Erbansprüche erheben, ober sonst gegen sie, als immittirte Erben, wegen legaten ober Forberungen irgend einer Urt austreten würde, vor ben hiesigen Gerichtsstellen zu Recht siehen und bem gegen sie ergehenden Ersenntniß Rosse leisten wollen.

#### §. 3.

Der nach bem Gefes vom 9. April 1839, Larif No. 125, für das Jamiifions Protofoll erforberlich geweiene Stempel von zwei Gulben ift funftig bem Sempel bes ftabtgerichtlichen Jamiifions Defrets hingungungen.

### §. 4.

Die vorstehenden Bestimmungen treten in Bezug auf alle nach Publikation biefes Gesetes geschehenden Immissionen in Rraft.

Befchloffen in Unferer großen Ratheversammlung ben 10. Januar 1843.

( Dublicirt im Amteblatt ben 12, Januar 1848.)

## Publication

bed

am 25. Februar 1843 ju Rarieruhe abgefchloffenen

Bertrags

wegen des Baues und Betriebs

Gifenbahn zwischen dem Rectar und bem Main.

Rachdem Sober Senat biefer freien Stabt ben zwischen berfeiben und ben Großherzogthumern Baben und heffen am 25. Februar b. 3. abgeschlossenen Bertrag, "den Bau und Betrieb ber Main-Rectar-Eisenbahn betreffend-, ratificit hat, auch die Natifications-Urtunden durch Bermitte lung des Großherzoglich Babischen Ministeriums des Großherzoglichen haufes und ber auswartigen Angelegenheiten ausgewechselt worden sind, so wird nunmehr gedachter Bertrag zur allgemeinen Kenntniß gebracht.

Frantfurt a. D., ben 7. Upril 1843.

In Auftrag Sohen Genate: Stadt-Ranglei.

# Vertrag

weaen

## des Baues und Betriebs

einer

# Eisenbahn zwischen dem Reckar und bem Main.

Seine Königliche Soheit ber Großherzog von Baben, Seine Königliche Soheit ber Großberzog von Seifen und bei Rhein und ber Senat ber freien Erab Frankfurt — in ber Uederzengung, daß die Absicht bes Staatsvertrages vom 10. Januar 1838 — eine Eifenbahwerbindung zwichen bem Redar und bem Maine berguftellen – ohne Berabrebung neuer Bertragse Bestimmungen nicht erreicht werden fann, haben zu bem Ende zu Commissarien ernannt:

Seine Ronigliche Soheit ber Grofherzog von Baben:

Ihren Kammerherru und Ministerialrath Abolph Freiherrn von Marschall, Ritter bes Ordens vom Jähringer Löwen und bes Ordens ber Königlich, Frangöslichen Chrenlegion;

Seine Ronigliche Sobeit ber Großherzog von Seffen und bei Rhein:

Ihren Geheimen Rath Christian Edhardt, Commanbeur bes Großbergoglich heffichen fubrwigsorbens und Ritter bes Königlich Laperischen Civils Berbienst-Orbens ber Baperischen Krone;



ber Senat ber freien Stadt Frantfurt:

ben Cenator Ebuard Frang Couchay, Doctor beiber Rechte und Ritter bes Koniglich Baverifchen

Civil Berbienfte Droeud ber Baperifden Rrone, von welchen ber nachstehende Staatovertrag, unter bem Borbehalt ber Ratification, abgeschlossen worden ift.

#### Mrtifel 1.

Die hohen contrahirenden Regierungen verbinden sich, eine Elfendahn von Frantfurt über Darmstadt, Befinheim und Ladenburg nach heidelberg auf Staatsfolien zu bauen, und ben Betrieb berfelben auf gemeinschaftliche Rechnung verwalten zu laffen.

### Urtifel 2.

Der Centralbahnhof mit ben erforderlichen Wertfikten und sonftigen Untagen wird in Darmftade errichtet.
Ueber ben Reder und dem Matin werden Brüden erbaut,
und ben an den Endstationen in Heidelberg und Frantfurt anzulegenden Bahnhöfen soll eine solche Gurichtung
gegeben werden, daß die thunlicht bequeme unmittelbare
Ueberlieferung der Personen und Guter auf die an beiden
Plägen worhandenen oder noch u errichtenden Bahnhöfe
anderer Bahnhon bewerstlicht werden fann.

### Artifel 3.

Die Spurweite für bie gange Ausbehnung ber Bahn von heibeiberg bis Frantfurt foll zu 56 1/2 3oll Englischen Maßes, im Lichten ber Schienen gemeffen, angenommen werben.

## Artifel 4.

Bei der erften Anlage der Bahn wird zwar nur ein Schienengeleife angelegt werben; bemungeachtet ift die

· . . . Grouple

Kronenbreite bes Bahnforpere gleich Anfange fo angunehmen und auszuführen, bag fpater ein zweites Schienengeleise barauf angebracht werben fann.

#### artifel 5.

Um eine gleichformige Ausführung bes Baues ber gangen Bahn zu bewirfen, wird aus brei technichen Beamten ber brei contrahirenben Staaten eine Commission gebilbet, welche ben Plan zur Ausstührung zu entworfen und die Grundsase aufzustellen hat, die dabei beobachtet werben sollen. Die definitive Beschissnahme über die Britrage bieser Commission bei bei hohen contrahirenden Regierungen vorbehalten.

### Urtifel 6.

Die Ausführung bes Baues ber Bahn und ihrer Beiwerte wird zwar jebem Staate auf feinem Gebiete überlaffen; jeboch fieht ben übrigen contrabirenben Ctaaten bie Controle barüber ju, bag nach ben vereinbarten Grunblagen verfahren werbe.

## artifel 7.

Die Roften bes Bahnbaues nehl Bruden und Beis werten übernimmt jeber Staat auf feinem Gebiete, umb es berpfichen fich bie hohen contrabirerben Regierungen, bie Borarbeiten jur Ansführung besselben fogleich nach erfolgter Natification biefes Bertrags beginnen und ben Bau selbst von ba an binnen brei Jahren vollenben gu laffen.

## Urtifel 8.

Bedem der brei contrabirenden Staaten bleibt es unbenommen, innerhalb feines Gebiets Seitenbahnen angulegen und sie mit der hier vereinbarten Hauptbahn in Berbindung ju sehen, wogegen er für die Aufbringung ber Keiten allein Sorge ju tragen hat. Soll jedoch eine solde Seitenbahn in den gemeinschaftlichen Berband aufgenommen werden, so ist hierüber eine besondere Bereinbarung zu treffen.

#### Mrtifel 9.

Für ben Betrieb ber gangen Bahn gwische Seibelbem im Franflirtt wird eine gemeinschaftliche Direction in Darmstat errichter, welche bie Berwaltung im Allgemeinen zu beforgen, die Einnahmen und die Ausgaben zu überwachen; sowie die Unterhaltung ber Bahn nebst Jubehör und die Anschaffung und Unterhaltung des Betriebsmatertale zu bewirfen hat.

### Urtifel 10.

Diese gemeinschaftliche Direction besteht aus brei Mitgliebern, von benen jede ber hohen contrahirenden Regierungen eines ernennt. Jedes dieser brei Mitglieder ift gugleich mit ber besondern Aufsicht über die Bahnstrecke auf dem Gebiete seiner Regierung beauftragt.

### Urtifel 11.

Ueber bie Urt ber Unftellung und Entlaffung aller übrigen Bediensteten bei der Bahn werden die hohen Contrabenten eine besondere Bereinbarung treffen.

### Urtifel 12.

Alle Angestellten ber Bahn werben aus ber gemeinsichaftlichen Caffe nach einem vereinbarten Normaletat befoldet.

#### Urtifel 13.

Das Regulativ für ben Betrieb ber gangen Bahn, alle Dienft, und bahppoligeiliden Berotungen, sowie alle Dienft, und bahppoligeiliden Berotungen, fowie alle Dienft Inftructionen bes Bahupersonale werben von ben bohen contrahienden Regierungen vereinbart und von benfelben gleichförmig erfassen. Benso wird ber Fahrtenslan und ber Tarif sin deh Transbort von Personen, Thieren und Waaren gemeinschaftlich sessegest, und es fann baran nur im Einverstadbuss ber bei contrahieren ben Staaten eine Mänderung flatsfinden. Ertrassatherte fann die Dietrection — insoweit die Hauptsabrten baburch nicht gehindert werden — auf eigene Berantwortung ansordnen.

## Urtifel 14.

Bon ben Kosten ber erften Anschaffung bes Betriebs, materials übernimmt bas Großherzogthum heffen zwei Drittrheile, bas übrige Drittrheil wird von den beiben anderen Staaten zu gleichen Theilen getragen.

## Urtifel 15.

Mile Einfunfte der Bahn find Einfunfte der Gemeinschaft und vorden innerhalb eines jeden Staates für
biese erhoben. Desgleichen werben alle für den Berrieb
und die Unterhaltung der Bahn und ihrer Beiwerfe, sowie
für die Unterhaltung und den Erlag des Betriebsmaterials
erwachsenden Rosten als Lasten der Gemeinschaft bechanbelt. Der nach Ibgug der sammtlichen Betriebs, und
Berwaltungsfossen verbleisende jährliche Ueberschus wird
unter die drei contrahirenden Staaten nach demjenigen
Berhaltnig vertheilt, nach welchem von jedem derfelben

ju ben Roften bes Gefammt. Baumefens und ber erften Aufchaffung bes Betriebsmaterials beigetragen worben ift.

### Urtifel 16.

Die Bahnbriden über ben Rectar und ben Main follen in solcher Breite hergestellt werben, baf baburch jugleich eine Passage für Außgänger gewonnen wird. Für beren Benutung von solchen Personen und Gegentländen, welche sich nicht auf ben Bahnjugen bestwohn, soll ein mäßiges Brüdengelb sur gemeinschaftliche Rechnung ber brei contrabirenden Staaten erhoben werden. Eine weitere Territorials oder Local Aussage von Seiten bes berteffenden Staates soll micht fattsflushen

#### Urtifel 17.

3ebe ber hohen contrabirenden Regierungen if jederzeit befugt, durch besonders abgeordnete Commissation Dahnbetriebe und der Geschästührung im Gangen oder Einzelnen, sowie von den Rechnungen nach beliebiger Ausbrahl Einsteht nehmen zu lassen. Außahrlich indlen sich Gemmissarien der hohen contrabirenden Regierungen zu einer Conferenz vereinigen, welche die von er Direction vorbereitete Abrechnung fürs verslossen. Auch erhöglich erhaltlichen Angelegendeiten beforgt, über die nicht bereits im Wege der Gerrespondenz eine Berständigung unter den Regierungen getroffen wurde. Die Schussfassungen getroffen wurde. Die Schussfassung der Sommission unterliegen der Genedmigung der hoben Regierungen

### Urtifel 18.

Da ber 3med bes Staatsvertrags vom 10. Januar 1838 - bie Erbatung einer Gifenbahn gwifchen bem

Cough

Redar und dem Main betreffend — burch vorstehende Bestimmungen erreicht wird, fo wird berfelbe hiermit für aufgehoben erflart.

### Artifel 19.

Gegenwartiger Bertrag soll ben betheiligten hoben Regierungen jur Genehmigung vorgelegt und bie Auswechselung ber Ratifications. Urtunden so bab als möglich und hatelens binnen sechs Wochen bewörtt werben.

Co gefchehen Carleruhe, 25. Februar 1843.

v. Marfchall. Echardt. Couchan.

(Publicirt im Amteblatt ben 11, April 1843.)

- . . . Knoyle

## Publication

...

am 12. Dezember 1842 gu Raffel abgeschloffenen

Bertrags

über

Anlage einer Gifenbahn von Sachsenbaufen nach Offenbach.

Danbem Deher Senat hiefger freien Stadt bem gwifchen berfelben und dem Großberzogthum heisen am 12. Desember 1842 ju Kassel wegen Erdaung einer Cisendann von Frankfurt nach Offenbach abgeschlossenen Bertrag die Aatiscation ertheilt hat, auch die Katiscations litz funden am 7. d. M. dabier ausgewechselt worden sind; so wird nuumehr gedachter Bertrag mit dem Anssperien Perfonen, welche erwa den Bau dieser Eisendahn, in Gemäßheit Staatbortrags vom 10. Januar 1838 auf eigene Rechnung gu unternehmen gedenten, sich die ierfenbe fraseiens die Ende Monard Mai d. 3. dei unterzeichneter Setelle anzumelden haben, wolcibit auch Einsteh biefes Bertrags genommen werden fann.

Frantfurt a. D., ben 13. April 1843.

Stadt:Rauglei.

## Vertrag

£ ...

## Anlage einer Gifenbahn von Cachfenbaufen nach Offenbach.

Die von ihren bodften und boben Regierungen wegen ber Allage von Eisenbahren in bem Großbergogthum heffen und in bem Gebiete ber freien Stadt Frantsurt ernannten Commissarien, nämlich von Seiten bes Großbergogihums hessen berschumet besten ber freien Stadt Frantsurt ber Echarber, und von Seiten ber freien Stadt Frantsurt ber Senator Dr. Soud, av, haben anheute über die Anlage einer Eisenbahn von Offenbach nach Sachsenbausen ben nachfolgenben Staatsvertrag, unter Borbehalt ber Ratification, abgeschossen:

### Artifel 1.

Für ben Fall, daß fich nicht binnen brei Monaten, ven ber Ratification biefes Snartbertrags an gerechnet, eine Actiengesellichaft jum Ban einer Eifenbach nach Sachsenbaufen, in Gemäßheit Staatberstrags vom 10. Januar 1838, gebildet haben sollte, wird bie gebachte Bahn auf gemeinschaftliche Kosten ber Großberzoglich hessischen Regierung und ber freien Stadt Frankfurt ausgeführt werben.

#### Mrtifel 2.

Bebe ber beiben contrahirenden Regierungen übernimm ben Bau auf ihrem Gebiete. Die Anfchaffung
bes nottigen Betriebsmaterials geschieht zu gleichen Teisleu von ben beiben contrahirenden Regierungen. Es bleibt
iedoch ber Großherzoglich hessischen Regierung vorbebalten, Sich zu jeder Zeit bis zur Salfte, gegen Ersat bes
von ber freien Stabt Franffurt geleisteten Mehrbetrags,
bei dieser Bahn zu betheiligen.

#### Mrtifel 3.

Es wird ein Stationeplat bei Offenbach und an bem hauptthore bei Sachsenhausen errichtet.

### Urtifel 4.

Bon bem Stationsplate bei Sachsenhausen wird ein Schienenweg in die Maiu-Rectarbahn geführt, so bag Personen und Guter direct in einer Fahrt und ohne Umfabung von Offenbach in ben Bahnhof ber Main-Rectarbahn gesangen.

## Urtifel 5.

Die ganze Anlage ift fpatestens gleichzeitig mit ber von Frantfurt nach Darmstadt zu erbauenden Bahn zu vollenden.

## Artifel 6.

3ebe der contrabirenden Regierungen wird die Bahnlinie auf ihrem Gebiete bestimmen. Es wird jedoch bierüber, sowie über die Erationspläge, das anguschaffenbeBetriebsmaterial und die Grundsabe des Baues überhaupt durch eine gemeinschaftliche technische Commission eine Berständigung stattsinden und den contrabirenden Regierungen jur Genehmigung vorgelegt werden.

### Brtifel 7.

Die Oberaufsicht über die gange Babn wird von ben contrabirenden Regierungen gemeinschaftlich, die Bahn poligei dagegen von jeder Regierung auf Ihrem Gebiere geubt werden. Gbenfo werben ber Fahrtenplan und der Tarif gemeinschaftlich festgesetzt werden.

### Urtifel 8.

Die Unterhaltung ber Bahn und ihrer Anlage, sowie derriebsmaterials und ber Gehalt des anguliefunden Peisonals wird aus der Einnahme von der Kahn bestritten und der Ueberschus im Berhaltnis der von den contradirenden Regierungen auf die Anlage der Bahn nebt allem Jubchör verwendeten Koften vertheilt werden.

## Artifel 9.

Die Anstellungen des Bahnpersonals werden von jeder Regierung für 3br Gebiet ertheilt werben. Es wird jedoch über die Stellung, die Zahl und Gehalte der resp. Beamten noch eine weitere Berftandigung ftatifinden.

## Artifel 10.

Die Ratification biefes Bertrags foll fpateftens innerhalb brei Monaten erfolgen,

So. gefchehen Raffel, ben 12. Dezember 1842.

Edhardt. Couchay.

(Publicirt im Amtebiatt ben 15. April 1843.)

## Gesetz,

ie

## Unwendung des Erpropriations : Gefetes

vem 10. Januar 1837

auf alle bei Erbauung der Main-Rectar, und Frankfurt. Offenbacher Gisenbahnen auf hiefigem Gebiet vorkommenden Entausserungen betr.

## Wir Bürgermeifter and Rath

Der freien Stadt Frankfurt verfügen hiermit, auf verfaffungemagigen Befoling ber gesetzgebenden Bersammlung vom 29. Juli 1843, wie folat:

Da die gezwungene Abrretung von unbeweglichem Privat-Eigenthum für die Anslage ber Eifeiden net von dier nach geieberg und Pffenbach nöttig wird, so sinder traft gegenwärtigen Gefebe bie Amwendung bes Erpropriations-Gefebes von 3. Januar 1837 auf alle bei dieser Unternehmung vorfommenden Entäußerungen Spatt.

Befchloffen in Unferer Großen Ratheversaminlung ben 1. August 1843.

(Publicirt im Amteblatt ben 3. Muguft 1843.)

## Gesetz,

hie

## Aufnahme von zwei Millionen Gulben

Erbauung ber Main:Redar, und Frant, furt:Dffenbacher Gifenbahnen betr.

## Wir Burgermeifter und Rath ber freien Stadt Frankfurt

verordnen hiermit auf verfassungemäßigen Beschluß ber gesetzgebenben Bersammlung vom 30. August 1843:

21rt. 1.

Bum Behuf ber Aufbringung ber jur Anlage und Erbaumg ber Main-Neckar und Frankfurt Dffenbacher Cifenbahnen, so wie gur Anichaffung bes erften Betriebs Materials erforbertichen Geldmittel, soweit solche den Antheil ber freien Stadt Frankfurt betreffen, wird ein Kapital bis jum Betrag von Zwei Millionen Gulben aufgenommen, welches zu keinem andern Zwed verwendet werben barf.

2rt. 2.

Die Aufnahme bes Kapitals und bie Ausfertigung ber Obligationen, so wie beren Berginfung und Jurudsbezahlung wird ber Schulden. Tilgungs Commission übertragen.

#### 21rt. 3.

Es werben Partial Dbigationen im Betrag von fl. 1000, fl. 500, fl. 300 und fl. 100 ausgefertigt, welche auf ben Inhaber lauten und mit Zins-Coupons und einem Talon verfeben find.

### 21 rt. 4.

Der Zinsfuß ift auf brei vom hundert festgesett und die Zahlung ber Zins-Coupons geschieht jahrlich burch die Schulben-Tilgungs-Commiffion.

### 2frt. 5.

Alls standige Dotation sur Zinfen und Kapital Alblage wird ber dem Aerar zusäusende und der Schulden-Tilgungs'- Commission hiermit überwiesene Reinertrag der in Art. 1. benannten Eisenbahen bestimmt. Dieser Reinertrag bilder sich aus dem, nach Abzug der für den Betrieß und die Unterhaltung der Bahnen und ihrer Beiwerke, so wie für die Unterhaltung und den Ersah bes Betriebsmaterials erforderlichen Kosten und nach Ausscheidung des zur Bildung eines gemeinschaftlichen Reservosonds zurück zu haltenden Ertrags's Antheils verbleibenden Ueberschus der Einkunfte. — Soweit diese Dotation nicht hirreicht, tritt das Verar ein.

### 21rt. 6.

Die Einfünfte ber benannten Eifenbahnen burfen unter feinem Borwand ju irgend einem andern 3wect, als zu ben in Urt. 5. bezeichneten, verwender werden.

## 21rt. 7.

Sahrlich wird durch Berloofung bestimmt, welche der Obligationen jur Molage fommen. Die erfte Berloofung findet ein Jahr nach Eröffnung der Eisenbahnen in ihrer gangen Ausbehnung Statt.

#### 2rt. 8.

Jur Berginfung und allmäligen Rüdzahlung der ausgegebenen Obligationen wird jährlich ein Betrag von minbestens vier vom Hundert ihred Rapitalbetrags verwendet. Befologien in Unserer Gwoßen Rathsbertfammlung

ben 5. Ceptember 1843.

Formular einer Vartial = Obligation.

Freie. Stadt Frantfurt.

Schuld - Verfehreibung

## Zaufend Gulben Rapital,

welche ale Antheil an bem burch Gefet vom 5. Seps tember 1843 aufgenommenen Staats Anlehen baar beis geschoffen worben finb.

Dieses Anleben wird mit dei vom hundert jahrlich verginit, und es find jeder Schulde Berfchreibung 13 gins' Coupons neht einen Zalon brigegeben, gegen welchen nach Ablauf von 15 Jahren, und venn bis dahin biese Schulde Berschreibung durch Bersochung noch nicht gur Ablage gesommen seyn sollte, weitere Coupons bei unterzeichneter Stelle ausgegeben werben.

Urfundlich beffen ift gegenwartige, für jeden Inhaber gultige Schuldverichreibung in Auftrag bes Genats von unterzeichneter Stelle ausgefertigt und mit beren Inseal verieben worden.

Go geschehen Frantfurt a. DR. ben

(Publicirt im Amteblatt ben 7. September 1843.)

# Weitere Prolongation

bei

durch Gefet; vom 5. Octbr. 1841 creirten

# Mechenei. Scheine

bis zum 1. Februar 1845.



# Wir Bürgermeister und Rath

ber freien Stadt Frantfurt

verorbnen biermit, auf verfaffungemaßigen Beichluß ber geschgebenben Berfammlung vom 25. November 1843: I. Da bie Umftanbe , welche feit einigen Jahren gur Greirung und respective Prolongation von Rechneiicheinen Beranlaffung gegeben baben, noch fortbefteben, fo merben fomobl gur ferneren Erleichterung ber Abrechnungen und Zahlungen, wie auch gur Erleichterung bes Dungbetriebes, bie burch Befet vom 5. October 1841 creirten und burch Gefet vom 5. Januar 1843 prolongirten Rechneischeine (Gef. . u. Stat. . Sammf. VII, S. 324 VIII. S. 25. im Betrage von Giner Million Gulben biermit in ber Beife auf ein weiteres 3ahr prolongirt, baß Diefelben bie jum 1. Februar 1845, mit alleiniger Muenahme ber Bahlungen fur Boll - Bereine . Mb. gaben, unweigerlich bei allen Zahlungen wie baares Gelb angunehmen, nach Ablauf biefes Termins aber außer allen Berfehr gefest und nur an ben gewöhnlichen Babltagen bes Rechnei : Umtes von bemfelben gurudgugablen find, nach Ablauf von brei Jahren von biefem Berfalltage (bem 1. Februar 1845) an gerechnet, aber allen Berth verlieren, bergeftalt, baf jebe Forberung bes Inhabere aus benfelben und aus ben ihre Mudftellung veranlaßt habenben Uebernahmen ebler Detalle gefetlich erlofden und getilgt ift.

- II. Das Rechnei Mmt wird bemnach ermachtiat, mittelft biefer Scheine auch im laufe bes Sabres 1844 ungeprägtes Golb und Gilber und feinen feften Coure habente Golbe und Gilberforten nach bem bei bemfelben einzusehenden Tarif angutaufen und gegen Entrichtung einer Gebuhr von 1/3 pot. ben Bertaufern bie Befugnif einguraumen, Die alfo verfauften eblen Detalle ober Dungforten innerhalb breier Monate vom Tage bes Berfaufe, jedoch feinen Ralle fpater ale ben 10. Januar 1845, um benfelben Breis, gegen Erlegung bes in Scheinen erhaltenen Betrage in bergleichen Scheinen ober ben in bem Gefet vom 23. Januar 1838 (Befets und Statuten . Cammlung Band VII. Geite 28) bezeichneten Belbforten wieber an fich ju faufen; mie auch
- III. wenn hiefige Handlungshaufer ober Private bie hiefige Minge gu Andmingungen von groben, conventionschaftigen Silberforten unter bem Stempel hiefiger freien Stabt benugen wollen, benfelben gegen Einlieferung bes erforberlichen Silbers und Legirfupfers, unter Berechnung bes vertragsmäßig bestimmten Minglobnes und gegen eine weitere Berginung von 3 Kreuger auf die feine Mart, ben reinen Berrag sofort ausgugablen und bierzu ben vierten Theil ber vorerwähnten Rechneischeine vorzugsweife zu verwenden.

Befchloffen in Unferer großen Ratheversammlung ben 28. Rovember 1843.

(Publicirt im Amteblatt ben 30, Rovember 1843.)

## Verordnung,

h : .

## Anlegung von Pupillengeldern

in Frankfurter Obligationen betreffenb.

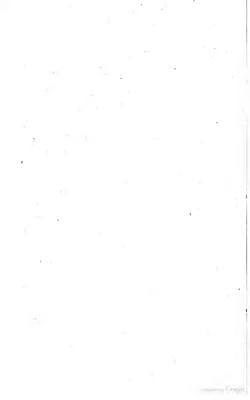

# Wir Bürgermeister und Rath

ber freien Stadt Frantfurt

verorbnen hiermit auf versaffungemäßigen Beichluß ber gesetsgebenden Bersammlung vom 16. Dezember 1843 wie folgt:

#### Mrt. I.

Die in S. V. ber Inftructionepuncte ber Bormunder vom 24. Marg 1767 enthaltene Borfdrift:

"daß Bormunder Die Gelber ihrer Pupillen auf win hiefiger Stadt und beren Gebiet gelegene

"Sppothefen verginelich ausleihen follen," wird andurch ale Regel bestätigt.

### art. II.

Musnahmeweise wird ben Bormunbern gestattet, mußig liegente Getber ber Suranden in Frantfurter Dbligationen angulegen, jedoch nur unter nachfolgenden Bestimmungen, daß

- von einem Bermögen bis ju 4000 Gufben nicht mehr als eintaufend Gufben, von einem Bermögen über 4000 Gufben aber nur ein Biertheil bes Bermögens in hiefigen Staatspapieren angelegt werben barf;
- 2) bie Bormunber fich uber ben Antauf burch eine quittirte Bertaufenote auszuweisen haben;
- 3) die Obligationen fofort bei bem Rechnei. Umt bins terlegt werden muffen.

### art. III.

Der Berkauf vormunbichaftlich verwalteter Frankfurter Obligationen barf nur durch einen geschworenen Matter geschehen.

#### Urt. IV.

Borftehende Beschrantungen find jedoch auf die fos genannte Bafferleitunges Dbligationen nicht anwendbar.

### Urt. V.

Die Bergünstigung jum Berkauf aller vormunds schaftlich verwalteten Staatspapiere wird burch bas Cusratel Amt, beziehungsweise kand : Justig Amt, ertheilt.

### 21rt. VI.

Dbige gesehliche Bestimmungen find auch auf alle Arten von Curatoren anwendbar.

Befchloffen in Unferer großen Ratheversammlung ben 28. Dezember 1843.

(Publicirt im Amteblatt ben 30. Dezember 1843.)

## Gefetz,

# Abanderung des Sates 84 im Stempeltarif

betreffenb.

## Wir Bürgermeifter und Rath

ber freien Stabt Frantfurt

verordnen hiermit auf verfassungemaßigen Befchluß ber gesetzgebenben Bersammlung vom 2. October 1844:

Die im Cat 34 bes Stempel-Tarife vom 9. Upril 1839 enthaltene Bestimmung, alfo lautenb :

Brand-Kassenicheine ber hiesigen Feuer- Bersicherungs Antialt. Das Original mit einem Gradionklempel von 1/to per nille, namtich für jedes 1000 Gulben der Bersicherungs Summe ein Stempel von 6 fr., das ist von 1000 fl. ein Stempel von 6 fr., von 1001 bis 2000 fl. 12 fr. und fo weiter

ift aufgehoben, und die Brand-Raffenscheine ber hiefigen Feuer- Berficherunge Anftalt find ftempelfrei.

Befchloffen in Unferer Großen Rathe-Berfammlung, ben 8. October 1844.

(Publicirt im Umteblatt ben 10. October 1844.)

## Befett,

500

## Rochus : Spfvital

betreffenb.

# Wir Bürgermeifter und Rath

ber freien Ctabt Frantfurt

verordnen hiermit auf verfaffungemäßigen Befchluf ber gesetgebenden: Bersammlung vom 17. Juni 1844:

### Mrt. 1.

Unter ber Benennung "Rochushofpital" wird ein Rranfenhaus als öffentliche milbe Stiftung errichtet und beffen Berwaltung einem Pflegamte übertragen.

#### art. 2.

Die allgemeine Stiftungs. Ordnung (f. Gefet, und Statuten Cammlung Bb. 5. S. 119 und fgg.) und das Gefet über die Rechte der Stiftungen an dem Nachlaffe ihrer Mumnen (f. Gefet, und Statuten Cammlung Bb. 5. S. 162 und fgg.) haben auch für das Nochus-bestigt Gillitigkeit, insoweit nicht in der Verwaltungs Derbnung deffelben abweichende Berfügungen euthalten sind und mit der nähreren Vestimmung, daß das Nochus-

hofpital am Rachlasse feiner Pfleglinge bie namlichen Rechte haben foll, welche hinfichtlich bes Rachlasses ber Pfleglinge bes Hofpitals zum heiligen Geift biesem letsteren zusehen.

#### Mrt. 3.

Der Stifftung wird bas burch versaffungsmäßige Beschlässe bierzu beitimmte, biefiger Stabt geborige Brundfud, nebst ben auf Stabtsoften abgelbit errichte ten Geduntschieden und beren Mobiliar als Eigenthum übergeben. So lange die Einfunfte ber Stiftung nicht erlauben, duß biefoch bies Gedube im Bau und Besserung sesse erbalte, werden bersehen bie Kosten bafür aus ber Stadtuffe erstattet.

#### 21rt. 4.

Die Rechte und Pflichten bes Rochushofpitals bestimmt die Berwaltungs. Debnung beffelben.

## Verwaltungs=Ordnung

bes

## Rochus : Dofpitals.

#### Mrt. 1.

Das Pflegamt bes Rochushofpitals besteht aus sun Migliebern, unter welchen sich immer einer ber hiefigen ausübenden Arryte besinden muß, der nicht Mitglieb bes. Physitats, noch Aryt biefes Hopvitales sit, und welche einen Senior auß ihrer Mitte wählen.

#### 21 rt. 2.

In das Rochushospital sind alle, welche mit natürlichen Blattern, der Krabe ober mit venerischen Krankheiten behafter sind, so wie arme, an unheilbaren, Abcheu erregenden Schaden Leideube auszunehmen, insofern sie:

- 1) Angehörige hiefiger Stadt ober beren Gebietes find, ober
- 2) bei hiefigen Bürgern, Beiloffen, ifraelitischen Bürgern, bei Gemeindegliedern hiefiger Dorfschaften, bei einer hiefigen milben Erftitung ober hiefigen Stadtamtern in wirklichen Diensten fiehen ober mit polizeilider. Erlaubniß sich hier einen Dienst au finden, aufbalten, ober
  - 3) als mittellose Frembe, selbst Durchreisenbe, sich in hiefiger Stadt ober Gebiete befinden, so lange ihre Wegweisung unmöglich ober aus polizeilichen Grunden untbunlich ift.

Bemittelte Frembe, welche mit bem hiefigen Staate in feinem Berbande fteben, fonnen nur bann aufgenommen werben, wenn 'es ber Raum gestattet und fie für bie vollftanbige Berichtigung aller Roften Sicherheit leiften.

### 21rt. 3.

Diesenigen im Rodunshofpital Berpflegten, welche bie Koffen aus eigenem Bermögen gang ober theilweise au tragen im Stande sind, oder welche zu ihrem Unterhalt verpflichtete und vermögende Berwandte haben, oder zu beren Unterstützung eine milbe Stiftung verpflichtet if, fint gehalten, die Berpflegungsfosen nach voraus bestimmten seiten Anstaben vollsändig oder nach

Umftanden nur jum Theil der Amftalt wieder zu erstaten. Wenn Allen diese nicht der Fall ift, gefohieft die Berpfegung ganz oder theilweise mengeldicht. Ramentich sollen alle in Ro. 2. des Atrt. 2. bezeichnete Personen ganz unentgeldich und fremde bahier oder in einer er zu biesigner Gaats gedrigen Dorffenderen in Albeit flehende Handweitsgesellen gegen die Halle der Kosten aufgenommen und verpfletzt werden.

### 21rt. 4.

Sp lange und insoweit die Stiftung fein eigenes Einfommen hat, welches durch freiwillige mitte Gaben ju erlangen das Pflegamt bemuhr fein wirt, werben die Bedurfniffe der Annalt bestriten:

- 1. burch Beitrage aus' allgemeinen Staatsmitteln;
- 2. burch Bergutung für biejenigen Personen, welche tein Recht auf unentgelbliche Berpflegung haben.

id Das Pflegamt hat jahrtich für feinen Bedirfnifftaab bie Berwilligung ber höheren Staatsbehörden zu erwisten, baher auch einem Rechtsconfilenten, wenn etwa in fünftigen Zeiten ein solcher erforberlich sepn sollte, nicht ehne ausbrückliche Berwilligung ber höheren Staatsbehörden ein Gehalt zugeskunden werden fann.

### 21rt. 5.

Bei bem Rochushofpital find anzustellen:

1) ein Hofpitalarzt aus ber Zahl ber hiefigen ausubenden Merzte, welcher nicht zu dem Phyfitate gehört, auch nicht bei einem andern Hofpital angestellt fenn barft



2) ein in der Anftalt felbft wohnender Uffflengargt aus der Zahl der hiefigen Bergte;

3) ein Holpitalmeister.

So lange jeboch ber bisherige Arzt und Wundarzt ber Anfalt ihre Betleine betleiben, verbleiben fie auch in ber feitherigen Berhältniffen zu einander: 14, 2, 75

Art. 6. may and musteringing

Die Aufnahme in das Hospital geschieht entweder durch die Einweisung des Poligiel Amtes oder durch das Pflege Amt. Die: Dom Poligiel Amtes Gingeniesene muffen jedergeit Aufnahme finden, daher auch bei Berwendung der Ramme bierauf Rücksicht zu nehmen ift, ebense fonnen sie nurn mit Justimmung und Borwiffen des Poligiel Antes, wieder entassen verben.

Art. 7.

Die Sausordnung, welche eine allgemein gultige fepn foll und die Art bes Religionsbetenntnifes ber im hoftital Aufgenommenen bei der Berpflegung nicht beconders berücksichtigen barf, unterliegt ber obrigfeitlichen Genehmigung.

Befchloffen in Unferer Großen Rathboerfammlung, ben 31. October 1844.

(Publicirt' im Amtsblatt ben 7. Rovembel 1844.)

mar J. A. at at

### Befetz,

Abanderungen, Bufage und Erlauterungen

### Wechfel: und Merkantil : Ordnung

von 1739 betreffend.

## Wir Bürgermeister und Rath

ber freien Stabt Frantfurt

verordnen hiermit anf verfaffungemäßigen Befchluß ber Gefegebenten Berfammlung vom 2. Rovember 1844:

Bom 1. Februar 1845 an treten bie nachfolgenben Abanberungen, Bufabe und Erfauterungen ber hiefigen Bechfels und Merkantils Ordnung von 1739 in Kraft.

S. 1.

Die Artifel VIII. und IX. ber Wechfel Ordnung werben aufgehoben und burch, folgenben Artifel erfett:

"Beber, welcher rechtsverfühlliche Bertrage abzu"schließen bestagt ist, tann Bertinklichkeiten burch

"Gehließen befugt ift, fann Berbindlichfeiten bur "Bechfel eingehen."

"Unfahig gur Uebernahme mechfelrechtlicher Ber-

- "1) Frauenzimmer, welche nicht burch Borfens "anschlag bie Errichtung ober Fortfegung "eines hanbelsgeschäfts angezeigt haben;
- "2) Minterjahrige, welche nicht bie Großjahs "rigfeite Grffarung erlangt haben;
- "3) bie bei bem hiefigen Linienmilitar in ac-
  - "4) bie bei bem hiefigen Stadttheater angestellten "activen Schauspieler, Canger und Muster."

#### §. 2

Der Artifel XI. ber Bechfel Dronung wird aufges hoben.

### S. 3.

### Bufat ju Urtifel XIII. ber Bechfel Drbnung:

"Kallt ber vierzehnte Tag vor ber Berfallzeit weines solchen Wechsels auf einen geseslichen alle wgemeinen Feiertag, so ist ber Bezogene nicht weher, als am nächstolgenben Werttage zu acweptrem verbunden."

### S. 4.

### Erlauterung 'gu Artitel XIV. ber Bechfels Ordnung:

"Die Mechiel, welche auf die erste Meswoche "gablbar lauten, sind in der Oltermesse am Diens-"nag, und in der Gerbstmesse am Wontag der "genannten Woche zu acceptiren, oder, im Kall "verweigerter Annadome, am solgenden Wertrage "zu protestiren. Colche Wechsel, welche auf die "Wesse den weitere Angabe, oder auf die zweite "oder auf die Bertwoche zastbar lauten, "sind am Montage der zweiten Woche zu accep-"sind am Montage der zweiten Woche zu accep"tiren, ober, wegen verweigerter Acceptation, an "bem folgenden Berftage ju protestiren."

#### S. 5.

Bufat ju Urtitel XV. ber Bechfel Drbnung:

"Birth bie Annahme ober Zelebjer-vertung, "Wird hie Annahme ober Zahlung burch Intervention zu Ehren bes Ausstellers ober eines Inwohstauten geleistet, so soll demjenigen, welcher
"sich zur Anervention für den Aussteller ober
"sich zu Antervention für den Aussteller ober
"sich iechenben Indossanden erbietet, das Berrecht
"gehühren Wollen mehrere für Rechnung bes
"Rämlichen interveniren, so fleht es dem Inha"ber. frei, wessen Innervention er in Anspruch
"nehmen will."

#### 5. 6

Der Artifel XVI. ber Wechsels Ordnung wird aufs gehoben. Un beffen Stelle tritt bie nachfolgende Beftimmung:

"Wechsel, die auf einen auswärtigen Bezogenen bahjer zahlbar fauten, ist der Inhaber zwar bestrechtigt auf Gefahr und Kosten bessen zwar bestrechtigt auf Gefahr und Kosten bessen, der den Wechsel ihm eingeschickt hat, jum Behuf der Annahme und hiesigen Domicilirung nach dem "Bohnorte des Bezogenen zu senden; der Inhabe ber ist aber nicht hierzu verpflichtet, und 68 wwerden daher solche Wechsel, auch in Ermangestung einer hiesigen Jahlungs-Abresse, am Bersis falltag richtig wegen Mangel Jahlung dahier percessitzt."

Der Artifel XIX. ber Bechfel Dronung wird aufgehoben und burch folgenden Artifel erfest:

has discontinuous titi a see See Teaning and a subject of

"Bechfel, die auf eine Meffe, ohne nahere Unngabe ber Boche, ober auf die Jahlmoche einer
"Meffe lauten, muffen am Samftag ber zweiten
"Beswoche bezahlt ober proteftir werben. Bechniel, die auf die erfte ober zweite vber dritte Boche
einer Meffe lauten, muffen am Samftag ber bes
nannten Bestoche bezahlt ober protestirt wer-

### 

Die Artifel XX. und XXI. ber Bechfel Debnung merben aufgehoben und burch folgende Bestimmungen ersett:

"1) Lautet ein Bechfel gahlbar auf einen Monat "ober auf mehrere Monate nach dato, fo merben "bie Monate und nicht bie Tage gegablt, und "es tritt bie Berfallzeit mit bem Tage ein, mel-"der wieder bie namliche Bahl wie ber Musftel-"lungetag tragt; hat aber ber Monat, in welchen " bie Berfallzeit burch bie Monaterechnung aus-"gebt, feinen Zag von ber nämlichen Babl mie "ber Musftellungstag, fo wird ber Bechfel mit "dem letten Tage bes Bahlungemonate fällig. Der halbe Monat wird immer in funfgehn Za-"gen gerechnet, und wenn ber Bechfel auf einen nober mehrere gange Monate, und einen halben Donat gefiellt ift, werben bie funfgehn Tage Waulett gegablt. Medio eines Monate ift im-"mer gleich bebeutent mit bem fünfzehnten Dos

in demnatotage, ber Monat mag breifig Tage ober den mehr ober weniger ale breißig Tage haben.

.... (2) Bechfel a Uso merben vierzehen Tage nach "aeichebener Acceptation fallig.

"3) Beber Acceptation noch Bablung eines Beds "fele fann an ben gefehlichen allgemeinen Reierntagen geforbert werben. Diefe find bermalen :

alle Countage, .... ber erfte Januar,

ber Charfreitag,

ber Dftermontag,

Chrifti Simmelfahrtetag , // 1 111 .1.

ber Pfingstmontag, bas Berfassungefeit am achtzehnten October, ber Bug . und Bet - Tag (ber Freitag vor bem erften Abventfonntag),

Die gwei Weihnachtefeiertage.

"4) Die bieber gestatteten vier Respecttage find auf-"gehoben und jeder Wechjelbrief ohne Unterin ichied muß am Berfalltag, wenn biefer aber Wein gefeglicher allgemeiner Reiertag mare, am "nachitfolgenden Werftage auf Borgeigen bezahlt " merben." 12 11 To a , 32 lind II; Indian "

"5) Der Proteft wegen Mangel Bablung" ift am "nachften Berftage nach bem Berfalltage gu er-"heben." Der Inhaber bat feiner Berpflichtung "jur Ginforderung ber Bahlung auch bann geaffrit annugt, wenn er biefelbe erft an bem gur Er-"hebung bed Proteftes bestimmten Lage | por-"nimmt. Diefe Bestimmungen find auf Deg-1). woedfel, jufolge S. 7. biefes Befeges, nicht is, 1964 ampendbar, 79% rod gui Halmult mig i.

"6) Solche Bechfel auf hier, welche erft nach bem 
"Berfaltage bier eintreffen, ober erft nach bie"fem Tage in ben Besis bes Indabers hier ge"langt sind; muß berfelbe spatieftens an bem
"auf ben Tag bes Empfangs junachst folgenden 
"Berfrage jur Zahlung vorzeigen, und wenn 
biefe dann nicht erfolgen sollte, noch am nam"lichen Tage protestiren laffen.

#### 5. 9

Erlauterungen gu ben Artifeln XXII, XLVIII, XLIX, L, LI, LII, LIV, LV ber Bechfel Drbnung:

1). Die in biefen Artifeln vorfommenben Ausubride: "wenn ber Acceptant fallit würben," "Mubobruch eines Falliments", "ausgebrochene "Infolveng.", Falliment bes ausgetretenen Schuld-"nere", "in Infolveng gerathener Debitorn, were "ben babin authentild interpretitet.

baß der Zeitpunft, eines Fallimentes sich durch ben Tags bestimmt, an welchem der Erider gest neichtlich angezeigt dat, seine Zublungen eine fiellen zu mussen, oder insofern eine solche Answeise nicht vorsiegt, durch den Tag, an weschen die gerichtige Veretrur erfolgt is, wos durch Bermögenssperre oder Bestellung eines Guterpfiegers oder die Erfassung eines Guterpfiegers oder die Erfassung eines die Grennung des Concuries oder die Answeise der Massen der Glaubiger zur Wahl eines Massen verung der Glaubiger zur Wahl eines Massen Verung der Glaubiger Glaubiger, Ausseldungs, oder "zur Anmelbung der Forderungen, oder zur

" Neufferung über ein nachgesuchtes Moratorium

2) "Benn ein Acceptant eines gezogenen Bedfels "ober ein Aussteller eines indoffirten eigenen "Bechfele gerichtlich angezeigt bat, feine Bab-"lungen einstellen ju muffen, ober hinfichtlich "feiner eine ber oben bezeichneten Berffigungen "erlaffen worben ift, ift ber Bechfel : Sinbaber "befugt, nicht aber perpflichtet, einen Cefuris "tate Proteft errichten zu laffen. Auf ben Grund "biefes Gefuritate Proteftes fonnen bie Inbof-"fanten und ber Traffant jur Leiftung einer ges "nugenben Cicherheit fur bie funftige Ginlofung "bes Bechiele angehalten werben. Das einge-"tretene Ralliment anbert nichts an ber Ber-" "pflichtung bes Bechfel : Inhabers , ben Bechfel "jur Bablung ju prafentiren, ober megen Dan-"gele ber Zahlung proteftiren gu laffen."

### §. 10.

Der Artifel XXIV. ber Medfel-Ordnung und biejenigen Anordnungen ber Artifel XIX, XXVII, XXVIII ber Medfel-Ordnung, wornach ber Zeitpunkt ber Bersendung ber Proteffe und ber Rachrichtgebung auf die erste ober nächssolgende Post seitgeiest war, werden ausgehoben, und durch seigenden Artifel eriest:

"Alle Proteste sollen jum Behuf bes Regresses, spätestene binnen gwei Tagen nach ber Ausserrigung ber Briefpest jur Besoderung übergeben, ober wenn ber Regrespflichtige bier seinen "Bohnis bar, binnen ber gebachten Frist bei 
"ibm angemelbet werben."

### 6. 11.

Die Eingangeworte bes Artifele XXVII. ber Beche fel Dronung werben in folgender Beise abgeandert und naber bestimmt:

> "Der Inhaber eines bier gahlbaren Wechfels ist unicht verpflichtet, benselben zur Annahme vorsnugeigen, es wäre benn, daß sein Bormann die "Arceptations Einholung "ausbricklich verlangt nhätte. Es macht hierbei feinen Unterschied, von weckdem Orte ber Wechfel gegogen ist.

"Eben so wenig ift berjenige, welcher bier "in Frantsurt auf andere Nate aussgegebene wober negociirte Wechselbriese eingehandelt hat, bieselben gur Acceptation gu senben verbunden, nes ware benn, daß sein Bodmann sich solches ausbrücklich ausbebinge, welcherfalls u. f. w. "

Reben biesen allgemeinen Bestimmungen bleibt die besondere Bestimmung des Art. 96 der Prozesbordnung vom 30. December 1819, welcher also lautet:

Use Briefe, so wie Briefe, die auf eine beftimmte Zeit nach Sicht gestellt sind und in Europa und den europätischen Inseln gezogen wirden, sind binnen eines Jahrs, in Westindien gizogene innerdald eines und eines halben Jahres, in aubern ausserenschlichen Weltstellen gezogene innerhalb zweier Jahre, vom Tage der Ausstellung an gerechnet, zur Acceptation, oder, wenn es Bista-Briefe sind, zur Jahlung vorzuzeigen, und dies Frie sen werdenden der Greichen. ben Umftanden verdoppelten Friften verfaumt, fo' ift ber Regreß gegen bie Indoffanten und bas Bechfetrecht gegen ben Aussteller ver-

in unveranderter Kraft.

### S. B. Safer I T. a. Co. S., 1

- Bufat gu' Artifel XXX. ber Bechfel Drbnung:

"Benn ber Bezogene ober Acceptant nur einen "Theil bes Bechselbetrags bezahlt, fann er bie

"Auslieferung ber Tratte nicht ansprechen, fon-

"bern muß fich mit einem Empfangichein über

"die von ihm geleistete Eheil-Bahlung, ober "nach feinem Berlangen und auf feine Rosten,

"mit einem-Protest-Duplitate, auf welchem ber "Bechfel : Infaber .. die empfangene Summe be-

ift. .. "fcheinigt, begnugen."

### int to a record of \$. 13. The later

Der Artifel XXXII. ber Wechsel Dronung wird aufs gehoben und burch folgende Bestimmung erfest:

"Der Traffant fann ben Acceptanten im Bechfel-"Prozeffe auf Ginlofung feiner Accepte belangen."

### §. 14.

Die Attifel XXXVII, und XXXVIII, der Bechsel-Drdnung, so wie alle dieseigiger Gespesvorschriften oder Ufangen, die von der Acceptation, Bezahlung oder von sonstigen auf Wechsel sich beziehenden Rechtsesschäften eine Befreiung oder besonderen Rusinahme an anderen, als den oben (im §. 8) bezeichneten gesehlichen allgemeinen Feiertagen, gewährt hatten, sud ausgehoben S. 15.

Der Artifel XLVI. ber Bechfel Drbnung wird aufgehoben und burch folgende Bestimmungen erfest:

" Alle acceptirte, fällige und megen Dangels "ber Bablung nicht protestirte traffirte Bechfel "behalten noch ein Jahr lang vom Bahlunges "tage an gerechnet, gegen ben Acceptanten ihre "Bechfelfraft. Dit Ablauf biefer Berjahrungs-"frift ift jebe Berbinblichfeit aus ber Accepta-"tion erlofchen. Goon mahrend bes laufes bie-"fer Frift ift ber Acceptant befugt, fich von " aller Berbindlichfeit aus folden Bechfeln burch " gerichtliche Deposition bes Betrage zu befreien; "bie hinterlegung gefchieht auf Gefahr und Ro-"ften bes faumigen Inhabers, welchem, wenn wer fich anmelbet, nur ber Legichein auszulies "fern ift. Gigene acceptirte ober nicht acceptirte "Bechfel, es mag megen beren Richtzahlung "Proteft erhoben fenn ober nicht, verlieren mit "Ablauf eines Jahres nach bem Zahlungstage " bie Bechielfraft , und bestehen von ba an noch "vier Jahre lang als Schulbicheine. Rach 216-"lauf biefer vier Sabre ift bie Urfunde auch ale "Schulbichein erlofchen."

Beichloffen in Unferer Großen Ratheversammlung, ben 12. November 1844,

(Publicirt ben 15. Rovember 1844.)

## Gefet

über ben

Bedfel:Stempel.

# 1.110

119200010, 812

## Wir Bürgermeister und Rath

ber freien Stadt Frantfurt

verordnen hiermit auf verfaffungemäßigen Befchluß ber Gefetgebenben Berfammlung vom 2. Rovember 1844:

Da es für angemesen erachtet worden ist, bie Drbnung bes Bechseitstempels in ber hinficht abzuändern,
baß fünftig bie von bier auf answärtige Orte ausgesellten, ober von auswärtigen Orten auf antere auswärtige Orte ausgestellten und bier nur circulirenben
Bechsel und wechselähnlichen Berichreibungen, und bie
mit einem auswärtigen Jahlunges Drte verseheuen eigenen Bechsel ober wechselähnlichen Berichreibungen von
bem Bechselswerberteit jepn sollen; so wird, unter
Ausschliebung ber am 15. Juli 1817 von Uns er
laffenen Bechselkempel-Ordnung, das Rachslechne werfügt.

### §. 1.

Bom Tage ber Publication biefes Gefetes an find bem Bechfeißempel unterworfen:

Alle in hiefiger Stadt oder beren Gebiet gahlbare Bechfel jeber Art; ferner alle in hiefiger Chabt ober beren Bebiet gahlbare Alfignationen, ober Anweifungen, fo wie alle Urfunden, welche bie Stelle eines Bechsels ober einer Anweisung vertreten, jum Beispiel bie barunter gehörenden Billets, Mandats, Bons, Accreditive, übertragsdare Scheine ohne Unterschiebe, ob bergleichen Urfunden an Ordre ausgestellt sind, ober nicht, oder ob sie auf den Inhaber oder Borzeiger lauten

Die Prolongation bes Zahlungsgieles wird ber Ausfellung eines neuen Wechfels ober beziehungsweise einer neuen Anweisung gleich geachtet, bergeftalt, bag jebe Beurfundung ber Prolongation von neuem bes Stempels bedarf.

#### S. 2.

Bon ber Nochwendigfeit bes Stempelns find jedoch bei einigen in hiefiger Erabt ober berei Gebiet ausgestellten Affignationen ober Amweisungen ohne Ordre ausgewommen, welche lediglich jur Erhebung ber Nafute verhandelter Wechsel ausgegeben werden und von welchen der S. 41. hiefiger Wechsel-Ordnung spricht.

### \$, 3.

Sind mehrere Ausfertigungen, Duplicate ober Copien ber Urfunde, iber bie nämliche Mechfel-Berbindlichteit vorhanden, so sind bie Secunda, Tertia, Quarta und im Driginal girirte Abschriften, von welchen die Prima ober das Original bereits gestempelt sit, von dem Wechsteitungle befreit, von in the bie bereits gestempelte Prima, ober das bereits gestempelte. Driginal an sich, gegogen haben, und. na ch her zigrirt ober acquititit werben, Wenn jokhe dagegen girirt ober acquititit werben, ebe sie bie betreffende Prima ober das betreffende. Driginal an

fich gezogen haben, fo find fie dem Wechfelstempel unter-

#### S. 4.

Rein Wechsel, feine Anweisung, ober andere Urfunde, welche ber S. 1. Diese Gesches als ftempelpflichtig bezeichnet, barf in hiesiger Stadt ober beren Gebiet aus gestellt, vertauft, vertausset, an Jahlungs-Statt gegeben ober angenommen, inbossirt, acquittirt, zur Annahme ober Jahlung prasentirt, gefaust, acceptirt, ober gezahlt werben, ohne vorher mit bem Wechselschen zu fepn.

#### S. 5.

Die Wechfessempel "Whache ift mit Ein Jalb vom Zausend bes Betrags, über welchen die Rempelpflichtige Urfunde lantet, ober mit brei Kreugern von hundert Gulden zu entrichten. Diejenigen Wechfel, ober andere Rempelpflichtigen Urfunden, welche auf eine Summe von weniger als fl. 100 sauten, begahlen beunoch brei Kreuger. In den höheren Beträgen werden die Zwischen. Summen unter fl. 50 nicht in Anschlag der acht, die Zwischen werden die Anschlagen werden die Anschlagen werden die Anschlagen für volle fl. 100 gerechnet; 3. B. alse Summen unter fl. 150 sommen in Anschlag für 100 fl., weden dreite Kreuger als kagalsen sich Mes Gummen

| von einschließtich | bie ausschließtich | fommen in Binichtag | jahlen ift. |
|--------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| ff. 150            | 250                | 200                 | 6 fr.       |
| <b>" 250</b>       | 350                | 300                 | 9 "         |
| <b>" 350</b>       | 450                | 400                 | 12          |
| . m. 450           | 550                | 500                 | 15 .11      |
|                    |                    |                     |             |

und fo weiter

. . . Cougle

### S. 6.

Bon folden, bem Bechfelftempel unterliegenden Urfunden, welche auf Golds ober Silber-Sorten, die hier feinen feften Courd haben, ober auf auswärtige Baluten lauten, foll der Anfah nach einer amtlichen Berechnung ausgemittelt werben.

### §. 7.

Ber biefem Gefebe zuwiber eine bem Wechselftempel unterliegende Ilrinube daier ausstellt, verfauft, veraufigt, auft, an 3ablungs Statt giebt ober nimmt, indoffirt, acceptirt, zur Annahme ober zur Jahlung prafentirt, begahlt ober acquitirt, ober zur Protestirung befergiebt, ohne daß solche zuvor mit bem Bechfelftempel verfeben ware, verfallt in eine Strafe von funf vom Jundert des gangen Wechselber von funf vom Jundert des gangen Wechselber vags, und zwar so, das biese Ernse durch bie einfache Erlegung von Seiten Eines der Erraffalligen teinesvegs für die anderen Mitschuldigen erledigt wird, sondern gieben Eingelme besonders und gang trifft.

Uebertretungen biefes Gefetes aus Berfeben werben ben abfichtlichen Uebertretungen gleich geachtet.

3ft bie bem Wechselftempel unterliegende Urfunde nicht mit bem gangen erforberlichen, sondern nur mit einem geringeren Stempel versehen, so tritt die Strafe nach Berhaltnis bestenigen Theilbetrages ein, für welchen bie Stempelung nicht eingeholt wurbe.

### \$. 8

Alle biejenigen Personen, welche ben Rauf von folchen Urfunden vermitteln, die nach bem S. 1. biefes Gefeses

dem Wechselstempel unterliegen, sind gleichfalls für die Besossellung ber Wechselstempels. Dednung verantwortlich und daher, salls sie, dieser zwieder, den Kauf und Berefauf ungestempelser Wechsel, Mweisungen, Billets, Accreditive u. s. w. als solcher besotgen, selbst in die Wechselstempels-Trafe verfallen. Die Wechselmaster sind auch auf den Bechselstempels-Dronung zu verpflichten und in Contraventionsfällen zu suspendiren.

### S. 9.

Ulebertretungen ber Wechseisstempele Drbnung vom 15. Just 1817, bie vor ber Publication biefes Gefeges ftatte gefunden haben, sind noch nach ber angeführten alteren Ordnung zu beurtheiten.

Befchloffen in Unferer Großen Ratheversammlung, ben 12. November 1844.

(Publicirt ben 30. Rovember 1844.)

The state of the s

### Gefetz,

hen

Egriffat fammtlicher acciebaren Gegenftande betreffenb.

# Wir Burgermeifter und Rath

verordnen hiermit auf verfaffungemäßigen Befchluß ber gefeggebenden Berfammlung vom 12. October 1844:

Bom 1. Januar 1845 an wird ber Accis Tariffat von fammtlichen accisbaren Segenftanden mit 3/4 ber Berarigi (Linnahme, als arbentliche Abgabe, mit 3/4 aber ber Schuldentigungs Commission als Additional Accis quewiesu.

Befchloffen in Unferer Großen Raths Berfammlung,

( Publicirt im Amteblatt ben 5. December 1844.)

U. G. St. St. 280.

9

## Befetz,

## Accife von Randfleifch

betreffenb.

## Wir Burgermeifter und Rath

ber freien Ctabt Frantfurt

verordnen biermit auf verfaffungemäßigen Befchluß ber gefengebenben Berfammlung vom 12. October 1844;

Bom 1, Sanuar 1845 an wird bie Accife von Rauche fleifd bon % fr. (Statutenfammlung Bb. VII. G. 124. Unl. 1) auf 1 fr. erhoht.

Beichloffen in Unferer Großen Rathe Berfammlung, ben 22, October 1844

( Dublicirt im Amteblatt ben 5, December 18

### Gefetz,

### die aufferordentlichen Abgaben

für bi

Finangperiode der Jahre 1845, 1846 und 1847

## Wir Bürgermeifter und Rath

ber freien Stadt Frantfurt werordnen hiermit auf verfaffungsmäßigen Befching ber

gesetzebenden Bersammlung vom 11. October 1844: Alis auffer or bentliche Abgaben und Steuern find in ben Jahren 1845. 1846 und 1847 zu erheben:

- 1) eine Wohn und Miethfeuer, nach Maßgabe bes Gesches vom 23. April 1840 (Statuten-Canuniung Bb. VII. C. 193 u. ff.) und ber durch Gesch vom 23. December 1841 (Statuten-Sammlung Bb. VII. S. 330 u. ff.) darin getroffenen Abandes rungen und Zusäbe;
- 2) eine Eintommenstener, nach Maggabe bes Gesetes vom 23. April 1840, nebst beigefügter. Tabelle (Statuten Sammlung Bb. VII. S. 181 ff.);
- 3) bie als Abditional-Accis in bem Gefet vom 9. April 1839 und bem bemielben beiliegenden Tarif aufgeführten Confumtions - Abgaben unter ben im Griet, vom 18. Rai 1841 (Statuten-Cammilung

Bb. VII. C. 124 u. 228) und in ben unterm heutigen erlaffenen Gefehen in Betreff ber Accife von Rauchfleisch, so wie im Betreff bes Tariffahes samtischer accisboren Gegenfande enthaltenen Abanberungen und Jusaben;

- 4) die Abgabe von Steinfohlen, Lobtuchen u. bgl., Torf und Braunfohlen, nach Juhalt bes Gefeel vom 9. April 1839 und bes bemielben bei- liegenden Tarifs (Statuten Cammlung Bb, VII. C. 1241):
- 5) bie Abgabe von Brennholz und holztohlen, nach Maggabe bed Gefetes vom 16. Marg 1820 (Statuten Cammlung Bb. II. C. 216) 2
- 6) bie Pferdes Tare, nach Maßgabe ber Gefete vom 18. Mär; 1820 und 12. Januar 1838 (Stas tuten-Sammlung Bb. II. S. 218 n. Bb. VII. S. 46).

Befchloffen in Unferet Großen Rathe Berfammlung, ben 22 October 1844.

The control of the co

(Publicirt im Amteblatt ben 5, December 1844.)

## Befetz,

### Ausschlag ber Staats Stenern

auf den Frankfurtischen Dortschaften für die Jahre 1845, 1846 und 1847

# Wir Bürgermeifter und Rath

verordnen hiermit, auf verfaffungemäßigen Befchluß der gefetgebenden Berfammlung vom 21. December 1844:

### 21rt. 1.

In bert bref Jahren 1845, 1846 imb 1847 follen, insofern nicht etna binnen biefer Zeit durch ein, bas Steuerwesen von Stadt und tand gemeinschaftlich regue lirendes Gefes biese Finangeriede verändert werden ollte, in den ym hiefigen Stadt gehobenden Ortschaften, nach Maashade des unter dem 14. Mugusti: 1882 ertalfenen, das Steuerwesen auf ben Franflurtichen Ortschaften, das Steuerwesen auf den Franflurtichen Ortschaften derrefenden Gesehes, und des Nachtrags beag vom 16. Juli 1839, in seden Jahr anderthalb Simpsen der durch genannten Steuern zur Staats-Casse erroben werden.

um Das landverwaltungs-Amt wird mit, ber Bollgiebung biefes Gefebes beauftragt. gatu be. ib. gatune Defchlossen in Unferer Großen Raths-Bersammlung.

ben 31. December 1844.

".: - (Publielet im Ameeblatt ben 2; Januar 1845.) 1 1192

## Gefetz,

### Bollziehung des Gefetes vom 12. Nov. 1844,

wegen Abanberungen ze. ber Bedfelorbnung von 1759 betreffent.

## Wir Bürgermeifter und Rath

ber freien Stadt Frantfurt verordnen hiermit, auf verfaffungsmäßigen Beichiuß ber gefetgebenden Berfammlung vom 28. Dezember 1844, wie folgt:

In bem am 15. November 1844 publicirten Befet vom 12. Rovember 1844, Abanderungen, Bufate und

. . . . . . 2.

Erlauterungen ber hiefigen Bechfel und Mertantil. Drinung von 1739 betreffent, haben

1) im S. 6 am Schluß bie Borte:

"am Berfalltag"

weggufallen, indem die Bestimmungen bes S. 8. Rr. 4. und 5. auch auf biejenigen Wechfel Unwendung leiden foll, von welchen ber S. 6 spricht; und

2) find im S. 8. Rr. 5. bie Borte:

"nach bem Berfalltage"

burch bie Borte:

"nach bem Babitage"

ju ersehen, indem auch diesemigen Bechsel, deren Berfalltag auf einen allgemeinen gesehlichen Feiertag fallt, und baher erst an dem nächstiogenden Werktag nach §. 8. Rr. 4. bezahlt werden mussen, nicht an diesem Bahtag, sonbern erst am nächstlosgenden Werktag Mangel Zahlung zu protestieren seyn sollen.

Befchloffen in Unferer Großen Rathe:Berfammlung, ben 31. Dezember 1844.

( Publicirt ben 7. Januar 1845.)

Constant of the chiral management of the part of the standard of the constant of the standard of the standard

RESTORAGE A

megin'i Pincilant de Definariagen bes \$180 fr. 4 unb.

5. Late francische Gegen Missiria stroperbeng feiben teil,

bestimmte den die financieren.

2 i jad no 9, 8, 3ch 3, die Plater ward dem Barchangen

Such Me for the Substance & Alexander

procedure, in our most expiração Mêmeria, termos autromas actual de actual and constituent actualment Assertação de actual and most extent and constituent actual most actual actual actual actual paracolar actual actual actual actual paracolar most force.

Ve Vachen in Politic October 1 al feld Allemanning. Co. 31. Co. 2014

Table 1 Late 199 And 19

## Gesetz,

ben

## Fortbestand der Nechneischeine betreffenb.

## Wir Bürgermeifter und Rath

ber freien Gtabt Frantfurt

verordnen hiermit auf verfaffungemaßigen Befchluß ber gefetgebenben Berfammlung vom 22. b. M.:

Da die Umifande, welche feit einigen Jahren zur Greirung und resp. Prolongation von Rechneicheinen Beranlassung gegeben haben, noch sortbestehen, die durch Geseh vom 5. October 1841 creitren und durch die Geseh vom 5. Januar und 28. Rovember 1843 prolongitren Rechneicheine (Geseh und Statuten Sammalung VII. S. 24, VIII. S. 25 und 47) am 1, Februar 1845 zur Einlösung gelangen, und von da an außer Bertehr kommen, die dagegen dem Rechneis und Reneen-Auste übergebenen eblen Metalse der die zum 10. Januar 1846 gegen baare Jahlung der dossung der Abrechnungen und Jahlungen, wie guch zur Erleichterung der Morechungen und Jahlungen, wie guch Mur Erleichterung des Müngbetriebes, das Rechneis und Renten Aust

1. Bis jum Belguf von einer Million Gulben Scheine auszufertigen, jeden ju Funf hundert Gulben, beren Betrag am 1. Febr. 1846, ohne Binfen und Roften, von bemfelben an ben Inhaber in baarem Gelbe auszuzahlen ift;

2. im Lauf bes Jahres 1845 mittelst biefer Scheine ungeprägtes Gold, ober Gilber und feinen festen Cours habenbe Golde und Gilber Zorten nach untenstehendem Tarif anzufaufen und gegen Entrichtung einer Gebühr vom 1/2, pro Cent ben Berfaufern bie Besugniß einzuräumen, die also verfausten eblen Metalle ober Münzsorten innerhalb breier Monate vom Tage bes Berfauss, stood, feinen Falls spater als ben 10. Januar 1846, um benselben Preis, gegen Erlegung bes erhaltenen Betrags in vorbezeichneten Scheinen ober in ben, in bem Münzgeseh vom 23. Januar 1838 bezeichneten Gelborten wieder an fich zu faufen, wie auch neten Gelborten wieder an fich zu faufen, wie auch

3. wenn hiesige handlungshäufer ober Private die Minge um Andmingungen von groben conventionsmißgen elliberforten unter bem Stemptel biefiger freien Etadt benuten wollen, benfelben gegen Einlieferung bes erforberlichen Eilbers nub Legier furfere unter Berechnung bes Münglohnes ind gegen eine weitere Bergitung von 3 Kreuger äuf die feine Mart, ben teinen Betrag sofort ausbulgablen, und hierzu den bierten Theil der vorerwähnten Rechneisheine vorzugeweife zu verwerdenten.

Bis jum 1. Kebruar 1846 find biefe Scheine; mit afteiniger Ausnahme ber Jahlungen für Jollvereinsche gaben, unweigerlich bei allen Jahlungen wie baarie Gelb anzunehmen, nach Mblauf tiefes Termins aber außer allen Bertehr gesetzt, und nur an ben gewöhnflicken Jahltagen bes Rechnei-United won bemielben zurückzugablen.

Rach Ablauf von brei Jahren von bem Berfalltage (bem 1. Februar 1846) an gerechnet, versieren biefe Scheine allen Werth, und jede Forberung bes Inhabered aus benielben und aus ben ihre Ausstellung veranlast habenben Uebernahmen ebler Meialle ist gesehlich erloichen und getigt.

Befchloffen in Unferer Rathe Berfammlung, ben 23. Januar 1845.

| Zari                          | f.                       |
|-------------------------------|--------------------------|
| Golb, bie feine Mart ju -     | fl. 350. — fr.           |
| Gilber, bie feine Mart .      | " 23. — "                |
| ofterreichifche Couvergind'or | " 15. 15 //              |
| englische Convergind'er .     | " 11. — "                |
| frangofifche neue Louist'or   | " 10. 30 "               |
| Behn Gulbenftude              | 9. 15 m. 1               |
| Piftolen ober alte Couieb'or  |                          |
| 3mangig Frantenftude          | " 8. 45 "                |
| Dufaten                       | " 5. 10 "                |
| fpanifche Piafter             |                          |
| ndere Golde und Gilber-Gorten | in ahnlichem Berhaltniß. |

( Publieirt im Amteblatt ben 25. 3anuar 1846.)

## Gesetz,

### Unlage von Steinbruchen,

fo mie pon

Sand , Ries : und Lehm : Gruben betreffenb.

### Wir Burgermeifter und Rath

ber freien Stadt Frantfurt

verordnen hiermit auf verfaffungemäßigen Befchluf ber gesetgebenden Berfammlung vom 5. Februar: 1845:

Art. 1.
Steinbridge, Kies, Sands ober Lehm Griben, wors unter namentlich auch solche Abgradungen und Andhöhlungen mitverstanden werben, welche nach der Seite hin flattsinden, und mehr als die Horizontallegung ober Beigiehung einer Unebenheit bezwecken, so wie auch alle zu anteren Zwecken als zum Behus der Agradungen, insoferne geschechten Ands oder Aggradungen, insoferne dabei weiter als vier Wertschube in die Tiefe, gegangen wird, dirfen in der Stadtgemartung incht ohne Bewillsjung des Kand-Berwallungse-Anthon nicht ohne Bewilligung des Kand-Berwallungse-Amte angelegt oder voorgenommen werben. Letheree Amt hat sich, wegen der dabei in

Betracht tommenden Sicherheits Polizei, juwor ber Beis ftimmung bes Polizei Amte ju verluffigen.

#### 21rt. 2.

Bei allen Steinbrüchen, Kieder, Sande ober Lehme gruben muß sowohl gegen bie angrengenden Grundfliche als gegen ben gemeinen Weg, ein vom Poliziel-Amt (beziehungsweise vom Lande Berwoltungs Mmt) zu bestimmenber Wich eingehalten werden, velcher in der Regel vier Chahd Falbmaß ober fünf Schuh Mertmaß betragen soll, nach ben besonderen Berhältniffen eines jeden eingelnen Falls aber von der erwähnten betreffenden Behörde auch anders bestimmt werden fann.

#### 21rt. 3.

Das Ausgraben muß von oben herab geschehen und bie Banbe ber Gruben muffen, von ber inneren Grange bes im §. 2. angeordneten Bicho an, in ber Regel in schräger Rache in einem Binkel von minbeftens 45 Graben abaebicht werben.

Im Falle jedoch bei Steinbrüchen in Folge einer wom Poligei-Amt Ceziehungsweise Land-Vermaltungs Amt), unter Beiladung und Bernehmung der Rachbarn, auf Kosten des Rachsuchenden jederzeit zu veranstatienden Unterindung sich ergeben sollte, daß der Grund und Boden hinlangliche Festigsteit besigt, um ohne Gedebr sich gemeinen Weg oder die angereigenden Grundblide eine geringere Boschung als von 45 Graden zu- zulassen, bleidt eine geringere Boschung als von 45 Graden zu- zulassen, bleidt es dem Poligei-Amt (deziehungsweise Kandverwaltungs-Amt) überlassen, eine solche nach seinem Ermessen zu gestatten,

### so a no ment and b art. A. T. John . All pro f

Bom Polizei-Ant (beziehungsweise Kand-Berwaltungs-Ant), darfbie Erlaubnis zur Anlegung von Steinbrüchen, Ries, Sands ober Lehm-Gruben nur in fo fern ertheilt werden, als die Anlage leibst feine besondere Gefahr darbiert, in welcher himigt baher auch Sicherheitisgelander ober andere Borsichtsmaßregeln als Bedingung der Anlage vorgeichrieben werden fonnen.

### 21 rt. 5.

Alle in Betrieb ftebenben Gruben, Steinbruche, ic. folden won bem untergeordneten Dienit Personal unter befautiger dufficht gebalten merrben und. es soll iber bie Art bes Betriebs bem Polizet Amt (beziebungsweise bem Land-Berwaltungs-Amt) wenigstens einnad im Jahre Bericht abgeflattet werben, damit bie nach ber Cachtage etwa erforberlichen veranderten Borfchriften ertheilt und bie geeigneten Borfchtsmaßtegeln angeordnet werben fonnen. Die and bem Candbegrit einlanfenbet Berichte find in Beziebung auf die babei in Betracht fommenbe Sicher-heites Polizei, von dem Land-Berwaltungs-Amt bem Polizei-Mitt mitgatheilen.

Die Berbindlichfeit, bie angeordneten Borfichtemastegeln zu befolgen, bauert fo lange fort, bis die Grube iber der Steinbruch wieder zugeworfen und baburch eine folche Rache gebilder ift, welche in feinem fteileren Winfel als von 45 Graben feht.

### 21rt. 6.

Bom Polizei Amt ober Land Berwaltungs Amt ift bie Erlaubnif gur Anlage ber gebachten Graben und ber Steinbruche nicht eber ju ertheilen, als nachbem ber Rachsuchende burch Zeugnist ber betreffenden Transscriptiones und Dypotheenbehorde nachgewiefen hat, daß gu Folge ber Transscriptiones und Dypothetenbucher Niemand gur Erhebung eines Miderspruche berechtigt, ober nachdem ber Consens folden Berechtigten beigebracht ift.

weite e Jufähr und imp. Erläuterangen

Dem Polizei-Amt (ober Land-Berwaltungs-Amt) bleibt in allen Fallen vorbehalten, bie ertheilte Erlaubniß nach Umilanden wieder einzufelfelt, auf bas zwerfelt nub Berfohtten einer gefahrlichen Grube ober Steinbruche icauf Roffen bes Eigenthimers anzuordnen.

Nrt. 8.
Berwaltunge Amt) wir Polizie Amt (ober Land-Berwaltunge Amt) mit geeigneten Geld ober Gesangnisstrafen zu belegen.
Beschloffen in Unserer Großen Ratheversammlung ben 11. Februar 1845.

Die Stadie von Haler, nahaar in Halmen in her 'e Start angeleg wêrd alast 21, dr. pr. Helbakanar von der Halmenhade <del>vollkana</del>

### 5. 2.

The storife went Cerpley with a finish mean in treat Chall engeldy have never and 2 to ver Judes, where went for Sale adjust 1 fails ...

#### -C -3

### nistinas diamenta. En escribir a antica escribirar non grafiamento de **Gefetz,** en escribirar dia a grafiamento per per **Gefetz,** en escribirar

Barrier and the second

### weitere Bufage und resp. Erlauterungen

gu bem

# Accis - Gefetze vom 9. April 1839

## Wir Bürgermeifter und Rath

an nighal Were freiene Stadt Frantfurtiell. 2014

verordnen hiermit, auf verfaffungemaßigen Beichluß ber gefengebenden Berfammlung vom 22. Februar 1845:

. .. 8: img. 1. .11 mi

Die Accife von hafer, welcher in halmen in hiefige Stadt eingeht, wird anmit auf 21/2 fr. pr. 3011. Centner von ber halmenfrucht bestimmt.

### §. 2.

Die Accife von Gerfte, welche in Salmen in hielige Stadt eingeht, wird anmit auf 2 fr. per Boll. Centner von ber Salmenfrucht bestimmt.

### §. 3.

Die Erhebung ber Accife gefchieht an ben Eingangsthoren nach vorhergegangener Berwiegung ber halmenfrucht.

Çista Alek

|     | *, *                                      | .63 *   |
|-----|-------------------------------------------|---------|
| _   | from the comment                          |         |
|     | 1 1 92 1                                  | .01     |
|     | 1-1-1                                     |         |
| _   |                                           |         |
| I.  | 12                                        |         |
|     |                                           |         |
| I.  | - 1 to 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  | , O     |
| L   | 2                                         |         |
|     |                                           |         |
|     |                                           |         |
|     | 1 9 7                                     |         |
|     |                                           |         |
|     | r ·                                       |         |
| · . | , 14 14                                   | 1.      |
| .1  | - &                                       |         |
| I,  |                                           |         |
| I,  |                                           |         |
| i   | \$ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10 |         |
|     | . "                                       |         |
|     |                                           |         |
|     | 5. 4                                      |         |
| 1 . |                                           | 1:      |
| 1   |                                           | GV BU   |
| 1   |                                           | 41. 1.1 |
| à   | 1                                         |         |
| 1   | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   |         |
| -   | 1                                         |         |
|     |                                           |         |
|     | - 1.2                                     | ٠       |
|     | į , — , "                                 |         |
|     | ,                                         |         |
| 1   | ,                                         |         |
| 1   | 化氯化铁 化二氯化甲烷 医皮肤                           |         |
| 1   |                                           |         |
|     |                                           |         |
|     | mark men in Section                       | 11      |
| 1   |                                           |         |
| 1   | +4.1                                      | -       |
|     | - ( ± 11 13 at 1                          |         |
|     |                                           |         |
|     | 1 8                                       |         |
| }   |                                           |         |
| .!  | 6 1 37 24                                 |         |

# Tools:Car

# Tir III Strict und deren Ger

| The Reservoir and the Property of the Control of th | 7   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| rade president of the more than the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1   |
| application and the second section of the section of the second section of the section of the second section of the secti | - 1 |
| . a a a the facility                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| The transfer of the state of th |     |
| 1950 B 10 13 15 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| general en de de entre Australia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - 1 |
| 0. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1   |
| A west of a middle and the medical                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1   |
| dest 2 dest 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| The second of th |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | .4  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| W. T. C 197 . 2 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| 19.11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| And a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 : |
| \$ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | į   |
| ### 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| one are a factorial to a first termination of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 7 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 2 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -   |
| in it is a market of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |

5 65 45 tills 2 1000 15

Unter bem im Acciegefes und Accietarif vom 9. April 1839 vorfommenben Musbrud "Deu" ift Grummet, Rleeben und trodener Riee mitbegriffen, welche baber ber namlichen Accidentrichtung, wie anderes Ben, unterliegen.

6. 5.

Es hat bei ber auf feitheriger Dbfervang beruhenben Muordnung fein Berbleiben, bag von bem eingebenben und an ben Thoren ju permiegenben Ben, einschlieflich bes Grummets, Rleeheu's und trodenen Rlee's, ohne alle Ausnahme, wie auch von Strob, 1 fr. pr. Entr. Baaggeld zu entrichten ift, beffen nochmalige Berwieanna an ber henmaage aber auf Berlangen und amar unentgelblich gefchieht.

\$. 6. ... in the

Fur bie Jahre 1845, 1846, 1847 tritt allgemein ber in ber Unlage A. beigefügte Accife-Tarif in Anwendung. 

Coviel jedoch bie ber gand wirt bichaft gewibmeten So fe in ber Stabtgemarfung, und bie in ber Stabtgemartung gelegenen Barten und Rorftbaufer, wenn in benfelben ganbwirthichaft betrieben wirb . betrifft. 

1. 1) von ben in benfelben nur fur ben Betrieb ber Panbe 1 wirthichaft gur Confumtion fommenden nachbemertten Gegenstanden, namlich von ... an ten III. Safer und Gerfte, unt gebrate fire &

IV. Beu, Grummet, Rleebeu und trodenem Rice, V. Strob.

5. 2 : IX. Brennmaterialien, tinto rid n: ne3

e fon ift eine Accife nicht ju entrichten.od. a. guet .:

2) hinfichtlich aller anberen bei bem Betriebe ber Bandwirthichaft in biefen bofen, Barten ober Forfthaufern confumirten acciobaren Gegenftanbe foll nicht bie in bem Acciegefete vom 9. April 1839 angeordnete Erhebungemeife angemendet merben, fonbern bie Erhebung ber Accife auf Grund ber bon ben Confumenten bei Ablauf eines jeben Sahres pflichtgemaß abzugebenben Declarationen etfolgen; in bem Falle aber, wenn bem Rechneis und Renten Amte eine folche Declaration ale au gering gegriffen, ober unvollständig erichiene, ber Acciepflichtige jur Entrichtung ber Accife von bemjenigen Belaufe acciebarer Confumtionegegenftanbe fculbig fenn, welchen bas Rechneis und Rentens Umt nach forgfältiger Erwagung ber Berhaltniffe und nach ftattgehabter nochmaliger Bernehmung 195 bes Acciepflichtigen ale ben muthmaßlich richtigen will befchließen wirb, und bem Meciepflichtigen gegen ben Befchluß bes Rechneis und Renten . Umtes Bartunur ber, binnen geben Tagen nach Berfunbung ober Buftellung bes Beichluffes, bei Gtrafe ber in me Erlofchung eingulegenbe "Recurs' an ben Genat simm gufteben, gander e thabit livin ma ? man

3) Bon ben in Gemäßheit Ro. 2. biefes \$. 7. burch Declaration ober amtlichen Beschulp steftgestellen Dunitie accidence Gegenftabe ift bie Allegenien Larif bezeichneten Albgabesten und bem allgemeinen Larif bezeichneten Albgabesten un berechnen und mu bezahlen.

§. 8.

Den in ber Stadt wohnenben verburgerten Defonomen, welche ausschließlich Landwirthicaft und neben berfelben fein anbered Gemerbe betreiben, wird bie entrichtete Accife von benjenigen eingeführten Quantitaten Safer, Gerfte, Beu, Grummet, Rleeben, trodenem Rlee und Strob, welche fur ben Bedarf ihres jum Betrieb ber gandwirthichaft verwenbeten eigenthumlichen Birb. ftanbes verbraucht merben, am Enbe eines jeben Jahres gurudvergutet, nachbem biefer Bebarf guvor unter bem Einverftanbnif bes Rechneis und Renten Umter feftgeftellt fenn wirb.

Die Bewohner affer anberen in ber Stadtgemarfung ftehenben Gebäulichkeiten haben bie Accife von fammtliden für bie Bewohner ber Grabt genepflichtigen Gegenftanben, ohne Muenahme, und nach ber beefalle gefeblich angeordneten gewöhnlichen Erhebungsmeile ju entrichten. 

Befchloffen in Unferer Großen Rathe Berfammlung ben 4. Mars 1845.

won beer race & tan one of a และเกลา ระบบร้อง (เมื่อ และ ระบบ เป็นเป็นสาราช (มีเกมส์เก็ย) the att. The visit coest of may appear The state of the s

Calebian in Holene Greien von Anganiele in C. d. 1 (d. 1 1 1951

> ( Dublicirt im Mmteblatt ben 8. Dara 1845. (alei , all fit ac tar et , mi lan et )

# Geset3

# Anwendung des Expropriations: Gefeses

auf bie

für eine Frankfurt. Sanauer Gifenbahn verwendet werdenden Grundstude betreffend.

# Wir Burgermeifter und Rath

verordnen hiermit, auf verfassungemäßigen Beschinf ber gesetzgebenden Bersammlung vom 24. August 1844, wie folge:

Da die gezwungene Abtretung von unbeweglichem Privateigenthum für die Anlage einer Eisendahn von hier nach Janau auf bem rechten Main-Ufer nothig wird, so findet fraft gegenwärtigen Gesetze die Anwendung bes Erpropriations Gesetzes vom 10. Januar 1837 auf alle bei biefer Unternehmung vorsommenden Entausserungen Statt.

Befchloffen in Unserer Großen Rathe: Bersammlung ben 11. Marg 1845.

(Publicirt im Amteblatt ben 13. Marg 1845.)

# Publication

ber

ju Munchen am 31. December 1844 abgeschloffenen

# Mebereinkunft

unter ben Staaten bes fubbeutschen Mungvereins

ein neues Ausmungungs: Quantum an Gulden: und Halb: Gulbenftucken für die Jahre 1845, 1846 und 1847.

Rachbem Soher Senat bie zwischen ber freien Stadt Frankfurt und ben Königreichen Bayern und Württemberg, ben Größbergogthunern Baben und Sessen, ben Gerößtergogthunern Baben und Nassau und bestenstielt Schwarzburg- Andolffadrischen Regierung am 31. December 1844 zu München abgeschlossen und beter ein neues Musmungungeschanntum am Gubens und Halbe Mubenstücken für die Jahre 1845, 1846 und 1847 ratissiert hat, auch die Ratissanionsklettunden am 19. März d. 3. zu München ansgewechselt worden sind, fo wierd nummehr gedachte Uebereinfungt zur allgemeinen Kenntnis gebracht.

Frantfurt, ben 15. April 1845.

Stadt: Canglei.

# Lebereinkunft.

Die Königreiche Bayern und Burttemberg, die Großherzogthuner Baden und heffen, bie herzogthumer Sachfen-Meitingen und Raffan, das Fürfenthum Echwarzburg-Rubelstabt für die fürstliche Dberherrichaft, bann
die freie Stadt Frantsurt, von ber Abschaft geleiet, bas
Luantum ber Anseinungen an gangen und hatbeit Gulden-Stücken, iwie solches burch die Uebereinfunste
vom 30. Marz 1839 und 1. Juli 1842 sür die Jahre
1839 bis 1844 geschehen, auch für die Aahre
1839 bis 1844 geschehen, auch für die nächten
menden brei Jahre gemäß Artitel II. ber letterwähnten
Uebereinsunft vertragsmäßig seftzukellen, haben zu bem
onde Bewollmächtigte ernannt, velche vorschaltlich ber
Ratisication über nachstehende Punte übereingefommen such

### artifel I.

Die contrahirenden Staaten madjen sich verbindich, in jedem der Jahre 1845, 1846 und 1847 eine Masse von venigferie bier Millonen Gulben nach dem in der Mändener Couvention vom 25. Angust 1837, Artifek Vit bestimmten Bertheilungs Maasstade ansprägen an lassen.

### Artifel II.

Die Ausprägung geschieht in gangen und halben Gulbenftuden. Das Berhaltniß gwischen beiben Dungforten bleibt bem Ermeffen eines jeben Staates überlaffen.

#### Urtifel III.

Innerhalb ber letten feche Monate bee Jahres 1847 werben bie contrabirenben Staaten fich barüber vereinis gen, welche Daffe von Sauptmungen vom 1. Janner 1848 an weiter ausgeprägt werben foll. Rur ben Rall, bag eine folche Bereinbarung nicht ftattfinden murbe, hat es bei ber im Artitel II. ber Uebereinfunft vom 30. Darg 1839 enthaltenen Bestimmung fein Berbleiben.

Gegenwartige Uebereinfunft foll alebalb jur Ratification ber hohen Regierungen vorgelegt, und bie Husmechelung ber Ratificatione-Urfunden fpateftene in brei Bochen ju München bewirft merben.

Go gefchehen ju Munchen ben 31. December 1844.

Für Banern: Für Bürttemberg: Anguft Arbr. p. Bife. Rerb. Graf p. Degenfelb. Schonberg. (L. S.) (L. S.)

> Gur Baden: Lubmig Arhr. Rubt v. Collenberg.

(L, S.) Rur Seffen, Cachfen-Meiningen, Raffan, Schwarzburg-Rudolftadt und Frantfurt. in Rolge befonberer Ermachtigung :

Muguft Freiherr v. Gife.

(L. S.)

(Bublicirt im Amteblatt ben 17. April 1845.)

# Publication

500

am 6. Februar 1845 gu Caffel abgeschloffenen

# Staats: Bertrags

über ben Bau und Betrieb

Gifenbahn von Caffel über Gießen nach Frankfurt.

(Main-Befer:Bahn.)

Machdem hoher Senat den zwischen hiesiger freien Stadt, dem Kurfürsenthum heffen und dem Größpergogethum heffen am 6. Februar 1845 über den Bau und Betried einer Eisenbahn von Cassel über Gießen nach Frantsurt zu Cassel adgeschlossenne Staatsbertrag ratissiert auf, auch die Natissications-Ukrunden am 16. b. M. zu Darmikabt ausgewechselt worden sud, to wird nummehr gedachter Bertrag zur allgemeinen Kenntnis gebracht

Frankfurt, ben 20. Mai 1845.

Stadt: Canglei.

# Staats-Vertrag

gwijchen Rurheffen, bem Großberzogthum Seffen und ber freien Stadt Frankfurt über ben Bau und Betrieb

einer Eifenbahn von Caffel über Gießen nach Frankfurt.

Seine Konigliche hobeit ber Kurpring und Mitregent von heffen, Seine Königliche hobeit ber Großher, jog von heffen und bei Rhein und ber Senat ber freien Stadt Frankfurt, baben, in ber ubsicht, dem Bertehr ihrer Staaten eine zeitgemaße und ben Berhaltuiffen entfprechenbe Erleichterung und Beforderung durch ben Bau einer Cifenbahn von Caffel iber Gießen nach Frankfurt zu gerachten, zu Kommissarien ernannt:

Seine Ronigliche Sobeit ber Rurpring unb ... Mitregent:

Sochft Ihren Obers Bergs und Salzwerfs Director The obor Soft we bes, Commandeur Lete Alaffe bek Authessischen vom geldenen Gowen, Witter bes Königlich Preußischen rothen Were-Ordens der Klaffe, Commandeur bes Großbergogl. Babifchen Ordens vom Jähringer towen und bes Großbergogl. Sächlischen Drbens vom weißen Kalten,

Seine Ronigliche Sobeit ber Großherzog von Seffen und bei Rhein:

Sochft Ihren Geheimenrath Dr. Chriftian Edharbt, Commanbeur bee Großherzogl. Hiftiden Lubewigs-Ordens und bes Großherzogl. Babifden Ordens vom Jahringer Boven, Mitter bes Konigl. Baperischen Berbienft. Ordens ber Baperischen Krone;

Der Genat ber freien Stabt Frantfurt:

Den Schöffen und Senator Gottfried Scharff; von welchen ber nachstehenbe Staatevertrag unter bem Borbehalt ber Ratification abgeschloffen worben ift.

### artifel 1.

Unter ber gemeinschaftlichen Mitwirfung ber Amfürstl. Sessigierung, ber Großbergogl. Sessischen gierung und bes Senats ber freien Stadt Frankfurt, soll eine Sisenban von Cassel über Marburg, Gießen, Friedberg, Bilbel und Bodenheim nach Frankfurt auf Staats, Kosten erbaut, und bei leisterer Stadt eine thunlichst bequeme unmittelbare Berbindung berseiben mit ber von Frankfurt nach Seidelberg im Ban begriffenen Cisenbahn hergestellt werben.

#### Artifel 2.

Die Spurweite für bie gange Ausbehnung ber Bahn von Raffel bie Franffurt foll ju 561/2 3oll engelichen Maages, im Lichten ber Schienen gemeffen, ans genommen werben.

Bei ber erften Anlage ber Bahn wird zwar nur ein eintaches Schienngeleife gelegt, jedoch die Krontenbreite bes Bahnforpers gleich anfangs fo angenommen und ausgeführt, baß ein zweites Schienengeleife barauf angebracht werben fann. Die Haupt. Bahnhöfe werben zu Caffel, Glefen und Frankfurt errichtet, die übrigen Bahnhöfe und Eine Reigehallen werben da angelegt, wo sie das Bedürfnis erforbert, und es bleibt die Bestimmung darüber der bes treffenden Zerritorial-Regierung übertassen.

#### Mrtifel 3. .

Um eine gleichformige Ausschüprung des Baues bieier Eisenbahn zu bewirfen, wird eine gemeinschaftliche Commission von Zechnikern der der contrahirenden Staaten gebildet, welche die auf beren Gebiet ermittelten Bahnlinien zu prüsen und die Arundfase aufzustellen hat, die bei dem Ausbau beobachtet werden sollen.

Die befinitive Befchlufnahme über bie Untrage bies fer Commiffion bleibt ben hohen contrahirenben Regierungen vorbehalten.

## Urtifel 4.

Die specielle Aussichrung bes Baues ber Bahn wird zwar jebem ber contrabirenben Staaten auf feinem Gebiet überlaffen, jedoch fleht ben übrigen contrahirenben Staaten bie Controle bariber zu, baß babei nach ben vereinbarten Grunbfagen verfahren werbe.

#### artifel 5.

Die Roften bes Baues ber Eifenbahn und ber Bahnbofe übernimmt jeber Staat auf feinem Gebiet, imb es verpflichten fich bie hoben contrabirenden Regierungen, die Andführung beffelben binnen fünf Jahren von bem Zeitpuntte an bewirten zu laffen, wo die Ratification biefes Bertrags von allen Seiten erfolgt feyn wieb.

#### Urtifel 6.

Bebem der brei contrabirenden Staaten bleibt es unbennennen, innerhalb seines Gebietes Seitenbahnen anzulegen und sie mit der hier vereindarten Main-Wester-Bahr in Berbindung zu sehen; wogegen er für die Aufbrüngung der Kosten allein Sorge zu tragen hat. Soll jedoch eine solden Seitendahn in den gemeinschaftlichen Bervaltungsserband aufgenommen werden, so ist hierüber eine besondere Wereindarung zu treffen.

#### Urtifel 7.

Für die verschiedenen Gebiete der brei contrabirenben Staaten werben Directionen gebildet, welche die specielle Bermoltung bes Bahnbetriebs und ber Einnahmen und Ansgaben zu besorgen, so wie die Unterhale ung ber Bahn und ber Bahnhöfe und die Anschaffung und Erhaltung ber Betriebs-Materials zu bewirfen gaben.

## Urtifel 8.

Die Angestellen bei biefen Directionen, so wie bei ber Eisenbahn-Berwaltung überhaupt, erhalten ihre Ernenmung von berjenigen Staatk-Regierung, in beren Gesbiet bie Direction, beziehungsweise bie betreffenbe Gifenbahnfrede, gelegen ist und ihre Befoldung wird für die Dauer ihrer Anskellung aus den Ginfansten der Bahn entrichtet.

### Mrtifel 9.

Bon ben hohen contrahirenden Regierungen wird eine fandige Bereins-Commission für ben Bahnbetrieb ber Main-Befer-Bahn gebilbet, welche so oft als. nothig und wenigstens am Ende eines jeden Jahres, zu Cassel ausammentritt, um durch zu vermittelnde Bereindarunge gen, entfandene Anfande ju erlebigen, die von ber betreffenden Staatsbehörde gepruften Rechnungen der Directionen ju revöltren, und auf ben Grund ber Rechnungs-Abschfusse die der vorzunehmenden Bertheilung der Ueberschüftse von den Einfansten der Eisendahn (fieben, kriftel 12) zum Grunde du legende Eumme schlussellen.

Diefe Bereins Commiffion besteht aus brei Ditgliebern, von benen jebe ber hoben contrabirenden Regierungen eines ernennt.

Auch bleibt es einer jeben Regierung überlaffen, ein Mitglieb biefer Commission gu ben Directionen ber beiben anberen contrahirenben Staaten von Beit zu Beit zu entfenben und Renntnig von beren Geschäftsbetrieb zu nehmen.

#### Artifel 10.

Das Regulativ für ben Betrieb ber gangen Bahn, fo wie alle Dienft-Snfructionen bes Bahu personals werben von ben hoben contrahirenben Regierungen vereinbart, und von jeber berfelben gleichsormig erlaffen. Genso wirb ber Fahrtenplan und ber Tarif für ben Transbort von Persona, Thieren und Baaren gemeinschaftlich festgeseht, und es fann baran nur im Einverständige ber brei contrahirenben Staaten eine Ibanber rung Statt finden.

#### Artifel 11.

Die Rosten ber erften Anschaffung bes Betriebs. Materials werben von ben brei contrapirenben Staaten Ju gleichen Theilen getragen, bagegen werben bie Ausgaben für ben ferneren Betrieb einschließich ber Beblbungen ber bei ber Bahn Angestellen, so wie für bie

Unterhaltung ber Bahn, ber Bahnhofe, Sinsteigehallen und ber übrigen gur Bahn geforigen Gebaube und bes Betriebs Materials, aus ben jahrlichen Ginfunften ber Bahn bestritten.

#### Artifel 12.

Die nach Migug ber gesammten Berwaltunges, Unterhaltunges und Betriebes-Kosten von ber Gesamm-Eins admit bei im Artifel 1. genannten Bahn verbleisenden Ueberschüffe werden unter die drei contrabirenden Staaten nach dem Berhältnisse der von jedem derselben für die erfte Anlage der Chiendanh, der Bahnhofe und der übrisgen Banwerte der Bahn, so wie für die erste Anschaffung bed Betriebs Materials aufgewendeten Kosten vertheilt.

#### Mrtifel 13.

Gegenwartiger Staatsvertrag foll ben betheiligten boben Regierungen jur Genehmigung vorgelegt und bie Auswechstung ber Ratifications Urfunden fobald als möglich, und frateftens binnen vier Bochen, bewirft werben.

Bur Urfunde beffen ift berfelbe von ben gegenfeitis gen Bewollmächtigten vollzogen und bestegelt worben. ... Go geschehen Caffel am Gechten Februar Eintausend achthundert Kuff und Rierica.

|          | • .      | 0.0      |
|----------|----------|----------|
| Somebes. | Edharbt. | Scharff. |
| (L. S.)  | (L. S.)  | (L. S.)  |

(Publicirt im Amteblatt ben 24, Mai 1845.)

# Publication

ber

ju Munden am 27. Marg 1845 abgeschloffenen

# Hebereinkunft

unter ben Staaten bes fubbeutichen Mungvereins,

weiteren Ausbildung und Vervollständigung

füddeutschen Mangwefens.

Machem Soher Senat bie zwischen hiefiger freien Stadt und bem Königreichen Bapern und Wärtemberg, ben Großherzogthumern Baben und hessen, dem Großherzogthumern Baben und hessen, lowie ber fürstlich Schwarzburge-Audolstädtischen Regierung am 27. Marz 1845 zur weitern Audbildung und Bervolffadbigung bes siebes fiedbeutschen Manzweiens abgeschlossen Ukrtunden und 7. Juni b. 3. zu Minchen ausgewechselt worden ind, so wir nummehr gedachte Ukebereinfunft zur allgemeinen Renntnis gebracht.

Frantfurt a. DR. ben 24. Juni 1845.

Stadt: Canglei.

# Convention

2111

weiteren Ausbildung und Vervollständigung

bes

# füddeutschen Mungwefens.

Die Königreiche Bayern und Murttemberg, bie Großpergogtumer Baben und heffen, die gerogstich mer Cachfen Meiningen und Rassan, bas Fürstenthum Schwarzburg-Audolstabt für die fürstliche Oberherrschaft, dann die steile Stadb Frankfurt, von ber Albsicht geleitet, in bem sübbautschen Mingwesen auf ber Grundloge Geber Genbention vom 25. August 1837 einige nach ben biss berigen Erschzungen als zwerkmäßig erkannten Erganzungen einzusschieden, haben gubem Erbe Bevollungschigte ernannt, welche über nachstehen Duntte übereingerommen sind.

### 21rt. 1.

Die contrahirenden Staaten machen sich verbindlich, bie jur Zeit im Umlause bestüdlichen, aber mit dem bermaligen Münzsysteme nicht mehr vollfommen übereinstimmenden Kronenthaler allmählig aus dem Bertebre zu entsernen, und dem zusolge innerhalb der nächsten brei Jahre, sonach bis jum 1. Jahmer 1848 davon eine Gumme von mindeftens judif Millionen Gulben nach bem in ber Convention vom 25. Angult 1837 Art. 7. bestimmten Bertheilungs-Maßstabe einzugiehen, und durch Ausbrägung einer gleichen Summe in Müngen bed Gulben-Splemes zu ersehen.

#### Mrt. 2.

hierbei sollen gunachst bie sogenannten Brabanterund die unter Raisertich Koniglich Desterreichischem Stempel geprägten Kronemthaler der Einziehung unterworfen werden. Rucksichtlich der von den süddeutschen Bereins-Regierungen selbst geprägten Kronenthaler, bieit es dem Ermessen ber betreffenden Regierungen anheimgestellt, wann sie dieselben, jedoch ohne Einrechnung in die nach Art. 1. einzuziehende Summe, einziehen und umprägen lassen wollen werden.

### Mrt. 3.

In ben gemäß Art. 12. ber Convention vom 25. Muguft 1837 alljährlich von jeder Mingstate ju erftattenben hauptbericht find auch Nachweijungen über bie Summe und das Gewicht ber eingezogenen Kronenthafer, jodann bie über ben Feingehalt berfelben gemachten Bes obachtungen aufzunehmen.

#### 21rt. 4.

Innerhalb ber letten feche Monate bes Jahres 1847 werben die contrabirenden Staaten fich darübervereinigen, welche Masse von Aronenthalern weiter einigegen und umgeprägt werden soll. Hür den Fall aber, daß eine solche Bereinbarung nicht flatt finden sollte, machen

biefelben fich verbiudlich, vom 1. Janner 1848 an jahrlich ein Quantum von minbestens zwei Millionen Gulben einzuzieben und umzupragen.

21rt. 5.

Reben ben im Art. 4. ber Convention vom 25. August 1837 vereindarten gangen und halben Gulbenstäden wird als größere hauptmunge für die fübbeutschen Bereins-Staaten ein Zwei-Gulben-Städ angenommen.

#### art 6.

Daffeibe foll gleichwie die Gulben und halbgulbenftude im 241/4 fl. Rufe ausgepragt werben, einen Feingehalt von 1/1.0 Silber, und einen Durchmeffer von 36 Millimetres erhalten.

#### Mrt. 7.

Der Avers bes Zweigulbenftudes zeigt bas Bilbniß bes Regenten bes betreffenben Staates.

Der Revere enthalt bas ganbesmappen.

lleber bem Mappen wird bie Werthebezeichnung "Bwei Gulben" und unter bemfelben bie Jahregahl angebracht. Die Ranberung ift gleichwie bei ben Gulbens und halbenaultensetiden.

Be Die freie Stadt Frankfurt behalt auch bei ben Zweigulbenftuden bas Geprage ber Gulbenftude mit veranderter Werthobezeichnung bei.

## Mrt. 8.

Die Fehlergrenze für die Zweiguldenftude wird auf 3/1000 fowohl im Feingehalte ale im Gewichte feftgefest.

#### art. 9.

Die Bestimmungen ber Convention vom 25. August

1837 Art. 12. und bes Bertrages vom 8. Juni 1838 über ben Beitritt bes Bergogibund Sachfeu-Meiningen Art. 2. Abs. 2. bejüglich ber Controlprobe ber Gulden, und halbengulben-Stude, finden auch auf die Zweis guldenstüde gleichmäßige Amwendung.

#### Mrt. 10.

Die contrahirenden Staaten machen fich verbindlich, alljährlich ein solches Quantum von Jweigulbenflücken auszuprägen "welches mitweltens ber vertragsmäßig einzuziehenden Summe von Kronenthalern gleichsommt.

#### 21rt. 11.

Die im Art. 13. der Convention vom 25. Anguft 1837 einer fünftigen Bereinbarung worbehaltene Abnüßenngs-Grenge wird für die Zweigulbenftude auf 11/2 p. C., für die Hugulbenftude auf 2 p. C., für die halbgulben-ftude auf 21/2 p. C. feligefest.

#### 21rt. 12.

Sammtliche contrabirende Regierungen machen fich verbiublich, bie in dem Gebiete des süddentifden Mangwereinst curfrenden alleren und abgenührten eigenen Scheibemungen allmählig einzugliehen, und sich darüber am Schlusse jedes Jahres gegenseitige Mittheilung zu machen. Als ältere Scheidemungen sind biejenigen anzusehen, welche wor Auflöfung des deutschen Reiches für ihre bermaligen Landestheile geprägt worden sind.

Gegenwartige Convention foll alebalb gur Ratification ber hohen contrabirenden Regierungen vorgelegt, und die Muswechelung ber Ratificatione Urfunden gu Munchen fpateftene binnen feche Bochen bewirft werben.

Munchen ben 27. Mars 1845.

Gar Barttemberg: Gur Banern: (L. S.) Frhr. v. Gife. (L. S.) Ferb. Graf v. Degenfelb.

(L. S.) Graf v. Seinebeim. (L. S.) Schübler. (L. S.) Wanner.

(L. S.) Sainbl.

Gur Baben: Gir bas Großh. Seffen : (L. S.) & Arbr. Rubt v. Collenberg. (L. S.) Röffler.

(L. S.) Rachel. Rur Cachien: Meiningen :

Gur Maffan: (L. S.) Reuter.

(L. S.) Arhr. v. Gife. Rar Schwarzburg-Rubolftabt und die freie Stadt Frantfurt:

(L. S.) Freiherr von Gife.

(Publicirt ben 30, Juni 1845.)

# Gesetz,

bie

# Gintommenftener

für die Jahre 1845, 1846 und 1847

# Wir Bürgermeister und Rath

ber freien Stadt Frankfurt verordnen hiermit, auf verfassungemäßigen Beschluß der gesetgebenden Bersammlung vom 24. Mai 1845, wie folgt:

Die Einfommenfteuer wirb für bie Jahre 1845, 1846 und 1847 nach ben im Gefet vom 23. April 1840

(Statuten. Sammlung Band VII. pag. 181 f g.) enthaltenen Bestimmungen, jedoch unter nachfolgenden Abanderungen erhoben:

a) Der S. 4. wird alfo abgeanbert :

Die Einfommensteuer ist von bem gesammten fteuerbaren Einfommen bes Steuerpflichtigen ohne Unterfeich, ob berfelbe es von hier ober von auswarts bezieht, ober hier ober auswarts erwirbt, zu entrichten.

Ausnahmen hiervon treten nur in folgenben Fallen ein:

1) Ausburger, bas heißt, alle biejenigen, welche in bem hiefigen ftabtischen Berband ftehen, G. u. St. S. 88 86. ihren Wohnsis aber nicht bahier, sondern mit obrigfeitlicher Erlaubnig auswärts haben, sind der Ensommensteuer nur für benienigen Theil ihres Einfommens unterworsen, welchen sie entweder aus bahier angesigtem, oder von hier flammendem Bermögen begieben oder welchen sie bei ihrem Eintritt in den hiesigen flädtischen Berband bierher eingebracht gaben. 2) u. 30 Diese Wusnahmen heisen unveräubert.

- b) Un bie Stelle bes im S. 6. unter Anlage A. angegenbartigen Tarife tritt ber, gegenwartigem Gefets unter Anlage A. beiliegenbe.
- c) Der S. 11, wird bahin abgeanbert:

Diejenigen Steuerpflichtigen, welche sechs Wochen nach Ablauf des sir Einreichung der Ceclarationen bestimmten Termins, und nachem die Gommission eine wiederholte öffentliche Ausserberung an die saumigen Declaranten erlassen haben wird, mit ihrer Declaration dennoch im Ruckstande verbleiben, sonnen mit Geldkrafen, welche nach den Wohlsandberhältenissen des Restanten, soweit sie betannt, zu greisen und bei unterbliedener Folgeseistung zu erböhen fund, dazu augshalten werden. Auch verstert dersinge, welcher nach einmasliger Bestrafung, dennoch in einer weitern Frist von 14 Tagen mit seiner Declaration im Ruckstand verbeibt, das Recht der Selbstsstoffen in Suckstand

d) Der Abschnitt II. des S. 2. wird hiermit aufgehoben. Beschlossen in Unserer großen Rathsversammlung ben 24. Juni 1845.

# Ginkommenftener : Zabelle

für bie Jahre 1845, 1846 und 1847.

| Eintommen.      |               | Steuer. betrag. |     | Gintommen.     |     |   |   | Steuer. betrag. |     |    |
|-----------------|---------------|-----------------|-----|----------------|-----|---|---|-----------------|-----|----|
| bon             | bis           | ff.             | ft. | be             |     |   |   | bis             | ff. |    |
| ft. — —         | fl. 99        |                 |     |                |     | - |   | 2299            |     | 1  |
| ″ 100 —         | " 199         |                 |     | " 2            |     | - |   | 2399            | 11  |    |
| ~~~             | " 299         |                 |     | " 2            |     |   |   | 2 <b>49</b> 9   | *   | F  |
| ″ 300 —         | " 399         |                 |     | " 2            |     |   |   | 2599            |     | 30 |
| " 400 —         | " 499         |                 |     | " 2            |     |   |   | 2699            |     | -  |
| ″ 500 <b>—</b>  | " 599         |                 |     | " 2            |     |   |   | 2799            |     | -  |
| ″ 600 —         | <i>"</i> 699  |                 | 1 1 | ~              | 800 |   |   | 2899            | 15  | -  |
| ″ 700 <b>–</b>  | " 799         | -               |     | " 2            |     |   |   | 2999            | 16  | -  |
| " 800 —         | " 899         | -               |     | 7 3            |     |   |   | 3099            | 17  | -  |
| " 900 —         | " 999         |                 |     | <i>"</i> 3     |     |   |   | 3199            | 18  | -  |
| " 1000 —        | <b>" 1099</b> |                 |     | <b>"</b> 3     |     | _ | " | 3299            |     | -  |
| " 1100 —        | " 1199        |                 |     | <b>"</b> 3     |     |   |   | 3399            | 20  | -  |
| " 1200 —        | " 1299        | ľ               |     |                |     |   |   | 3499            | 21  | -  |
|                 | <b>" 1399</b> |                 |     | <sub>"</sub> 3 |     | - | " | 3598            | 22  | -  |
|                 | <b>" 1499</b> |                 |     | -              |     |   |   | 3699            |     | -  |
| " 1500 —        | 1033          |                 |     | <b>"</b> 3     |     | _ | " | 3799            | 26  | -  |
| " 1600 —        | <b># 1699</b> |                 |     | <i>n</i> 3     |     | - | " | 3899            | 28  | -  |
| ″ 1700 —        | <b>" 1799</b> | 8               | 30  | η 3            | 900 | - | " | 3999            | 30  | -  |
| <b>" 1800 —</b> | <b>" 1899</b> | 9               | -   | " 4            | 000 | _ | " | 4099            | 32  | -  |
| ″ 1900 —        | <b>" 1999</b> | 9               | 30  | ,, 4           | 100 | _ | " | 4199            | 34  | -  |
| " 2000 —        | <b># 2099</b> | 10              | -   | ,, 4           | 200 | _ | " | 4299            | 36  | -  |
| " 2100 —        | " 2199        | 10              | 30  | ,, 4           | 300 | _ | " | 4399            | 38  | -  |

| Ginfommen.          |               | Steuer.<br>betrag. |      | Gintommen.  |      |     |     |       | Steuer-<br>betrag. |     |
|---------------------|---------------|--------------------|------|-------------|------|-----|-----|-------|--------------------|-----|
| pon                 | bis           | ff.                | itr. |             | non  | 1   |     | bie ' | fl.                | řt. |
| I. 4400 —           | ***           | ,                  |      | đ.          | 6500 | _   | fl. | 6599  | 95                 | _   |
| 4500 -              | u 4599        |                    | 1 1  | ь.          | 6600 |     |     | 6699  |                    | _   |
| 4600 -              | <b>4699</b>   |                    | 1 1  | ,,          | 6700 | _   | "   | 6799  | 101                | _   |
| 4700 -              | " 4799        |                    | 1    | ii          | 6800 | _   | ,,  | 6899  | 104                | -   |
| 4800 -              | <b># 4899</b> |                    | 1 4  | ,,          | 6900 | _   | "   | 6999  | 107                | l-  |
| 4900 -              | <b># 4999</b> |                    |      | ,,          | 7000 | _   | "   | 7099  | 110                | -   |
| , 5000 -            | w 5099        |                    | 1 1  | <b>!</b> ,, | 7100 | _   | "   | 7199  | 113                | ۱-  |
| , 5100 —            | <b># 5199</b> |                    | 1    | ,,          | 7200 | -   | "   | 7299  | 116                | -   |
| 5200 -              |               |                    | 1    | ,,          | 7300 |     | "   | 7399  | 119                | -   |
| 5300 -              | " 5399        |                    | 1    | ,,          | 7400 | _   | ,,  | 7499  | 122                | -   |
| · 5400 —            | <b># 5499</b> |                    | 1    | ,,          | 7500 | _   |     | 7599  | 126                | -   |
| · 5500              | " 5599        | 65                 |      | ,,          | 7600 | _   | "   | 7699  | 130                | -   |
| , 5600 -            | <b>"</b> 5699 | 68                 | _    | ١,,         | 7700 | _   | "   | 7799  | 134                | -   |
| , 5700 —            | <i>"</i> 5799 | 71                 | _    | ,,          | 7800 | -   | ,,  | 7899  | 138                | -   |
| , 5800 <del>~</del> | <i>"</i> 5899 |                    | 1    | ,,          | 7900 | -   | "   | 7999  | 142                | 1-  |
| 5900 -              | <b>" 5999</b> | 77                 | _    | ۱,,         | 8000 | -   | "   | 8099  | 146                | -   |
| 6000 -              | <b>#</b> 6099 |                    |      | ,,          | 8100 | _   | ,,  | 8199  | 150                | -   |
| 6100 -              | <b># 6199</b> | 83                 | _    | ,,          | 8200 | -   | ,,  | 8299  | 154                | -   |
| 6200 -              | w 6299        | 86                 | _    | ١,,         | 8300 | -   | ,,  | 8399  | 158                | -   |
| 6300 -              | <b># 6399</b> | 89                 |      | ,,          | 8400 |     | #/  | 8499  | 162                | -   |
| 6400 -              | <b># 6499</b> | 92                 | _    | ١,,         | 8500 | uni | b 6 | öber  | 2 pro              | cen |

(Publicirt ben 30, Juni 1845.)

# Befetz,

Juftangengug in Polizeifachen betreffenb.

# Wir Bürgermeister und Rath ber freien Stadt Frantfurt

fügen biermit zu miffen:

Nachbem mit bem Enbe biefes Sahres bie gefetliche Rraft bes am 13. Dezember 1836 erlaffenen, feitbem mehrmalen und gulett am 15. November 1842 prolons girten Befetes über ben Inftangengug in Eriminals und · Polizeisachen erlijcht, fo wird folde auf verfaffunges maßigen Beichluß ber gefetgebenben Berfammlung vom 7. Juni 1845 hierdurch auf fernere brei Jahre, mithin bis jum Enbe bes Jahret 1848 erftredt, wenn nicht por Ablauf biefes Zeitraums anderweite Anordnung erfolgen follte.

Befchloffen in Unferer großen Ratheversammlung ben 24. Juni 1845.

> ( Publicirt ben 29. Rovember 1845. ) 13

St. S. 81 20.

# Publication

hor

am 28. Geptember 1845 abgefchloffenen

## Hebereinfunft im Betreff ber

Verhaltnisse des Deutschen hauses und seiner Nebengebaude nebst Kirche

in Gachfenhaufen.

Rachdem bie von dem Bewolmachtigten Johen See nach win dem Bewolmachtigten Ceiner Kniferl. Königl. Apostolischen Mojesta bes Knifers von Oesterreich, dewie Seiner Koniglichen Hobeit des Durchlauchtigsten Howwirdigen How Deutschmeister Marinisan z. am 28. Serptember 1845 im Betreff der Berbältnisse des Deutschen haufes und feiner Rebengebaube, nebst Kirche zu Sachsenbaufen daher abgeschlossenen bei alleitige Ratisscation erhalten, auch bie Auswechselung der Natisscation erhalten, auch bie Auswechselung der Natisscation-Urfunden am 7. d. D. dahier Statt gehabt hat, so wird gedachte Uebereinfunst nunmehr in Ausstrag hohen Senats hiermit publicier.

Franffurt a. D., ben 11. November 1845.

Stadt . Canglei.

# Mebereinkunft

im Betreff ber

Berhaltniffe des Deutschen Saufes und feiner Rebengebaube, nebft Rirche

in Sachfen baufen.

Nachdem es wünschenswerth geschienen hat, um gufünstigen Irrungen guvorzusommen und jeden Untag gu benselben gu eugfernen, die Berhälfnisse bes deutschen Jausse und feiner Rebengebäude nehlt Kirche in Sach senhausen, mit hindlic auf die Artitel III, und IV. des Staatsbertrage vom 18. Marg 1842 einer naheren Prüfung zu unterziehen und sur ben Ende einerseits festguftellen, auch zu dem Ende einerseits

Seine R. R. Apostolische Majestat ber Raifer von Desterreich und Seine Ronigliche Sobiet ber Durchs lauchtigste Hochwurdigste Hochwurdigste Horr Boch und Deutschweister Marimilian, Königlicher Pring von Ungarn und Bobmen, Ergbergeg von Desterreich Site,

ben Kaiferlich Königlichen wirflichen Kammerer, Legationerath und Resteherten bei ber freien Stadt. Frankfurt, Ferdinand Freiheren von Menghengen, berrn und Landstand in Nieber Desterreich, Commandeur bes Großbergoglich heffischen Ludwigerbens zweiter Raffe, und

ber Sohe Genat ber freien Ctabt Frantfurt andrerfeits

ben Schöffen und Senator Chuard Lubwig harnier, Doctor beiber Rechte, Ritter bes Roniglich Preußisigen Rothen Miler. Drens britter Rlaffe,

beauftragt und mit Bellmacht verfehen haben, so ist an bem untengesetzen Tage zwischen ben genannten Besollmächtigten auf ben Grund ber sich gegenseitig mitgetheilten und anstantlos besundenen Bellmachten nachseichen Bertrag salva ratisscalione abgeschlössen und unterzeichnet worden.

#### 6. 1.

Das von Er. R. R. Apostolischen Majestat bem Raifer von Desterreich bem in ben Raiferich Ruissichen Ctaaten fortbesiechenden hoben Deutschen Betreveren zum Best, Genuß und zur unmittelbaren Berwaltung übergebene beutsche haub in Sachsenhausen nebst Kirche und Rebengebauben, wie basselbe und Rebengebauben, wie dasselbe und Rulage VII. bes Staatsbertrags vom 18. Mary 1842 und in ber Anlage A gegenwärtigen Bertrags naher beschrieben ift, soll fortan die Bedate und Freiseiten eines Geschabtschaftlichen Bebaubes unter ben in ben folgenden Paragraphen enthaltenen naheren Bestimmungen genießen.

### §. 2.

Das beutiche Saus nehft Kirche und Rebengebauben in Sachfenhaufen ift feiner flabtifchen Grunds ober Saufer-Seuer und feiner sonftigen bingtiren Alsgabe an bie freie Stadt Frankfurt unterworfen, auch ift baffelbe frei von Einquartirungs-Ruft.

hinsichtlich bes fur bie Beleuchtung zu entrichtenben Laternen-Gelbes ober einer etwa an beren Stelle tretenben Leistung behalt es bei ber feitherigen Beitragspflicht fein Bewenden.

### §. 3.

Um allen Beschwerben und Berwickelungen vorzubeugen, wird das hochs und Deutschmeisterische Hands Inspectorat allen von Seiten ber fäblichen Behörben für Sachseuhausen erfolgenden allgemeinen aus dem Amtoblatte zu entrehmenden Schortheites, Straßen und Sanitätes Polizeitischen Unordnungen entsprechen. hierunter ist namentlich auch die Feuerschan begriffen, jedoch ist dieselbe in Gegenwart bes Hands-Jussechnie vorzunehmen und beies au bem Ente von der Zeit der Bornahme sowie von dem Besund zu benachrichtigen, um demgenäß sossen der Erforderliche anordnen zu Jonnen.

Collte eine ftabtifche Berwaltunge. Behorbe jum allgemeinen Boble eine besondere Bortebrung ober eine Abbestellung im beutsche Saufe wäuschenwerth erachten, so wird auf ihren Antrag bas altere Burgermeister-Amt bie R. R. Delterreichische Bestiebentur bei ber Stadt hiervon benachrichtigen und Lettere wirt für ben Bollug jebes billigen Anfinnens Corge tragen.

#### . 4

Bei Bauten und Reparaturen an bem beutschen Haufe, bessen Bebengebauben und an ber Kirche sollen feine fremben, sonderu nur Franksurter handwerfer beichaftigt und bie Franksurter Bau-Geset besolgt werben.

## §. 5.

Alle bie nachbartichen Berhaltniffe bes beutschen Jauses nebt Rirche und Bebengebauben betreffenben Amflame und Sereitigfeiten sollen zur Cognition und Beurtheisung ber juftanbigen Behörden und Gerichte ber freien Stadt Frankfurt gehören und es wird ju bem Ende bem Haus-Inspectorat die allgemeine Weisung und Ermächtigung von ber R. A. Desterreichsichen Regierung ertheilt werbeu, in bieser hinschie vor ben Behörden und Gerichten ber freien Stadt Frankfurt uach Frankfurt und Frankfurt u

#### S. 6.

Bei Ausbruch einer Feuersbrunft, bei Baffersgesobr, bei einer feinblichen Invafion und wenn es foult erforberlich scheinen sollte, wird ber Sobe Genat ber freien Stadt Franffurt das beutiche Saus neht Rirche und Rebengebauben ebenso unter Seinen Schuft nehmen, wie bas Gesanbischafte. Sotel einer befreundeten Macht.

### S. 7.

Die Bermiethung ber Kofalitaten bes beutichen Saufes und ber Nebengebande besselben an Kranffurter Gtaats Angehörige ober an Richte-Kranffurter wird von Eriten ber freien. Stadt Kranffurt nicht beanstandet. Doch wird das Haubengererat nur solche Nichte aufnehmen, welche nachzuweisen im Stande sind, das ihnen ber Aufenthalt in Franffurt von Seiten ber fiddrischen Behörben gestatter ift, und sie nur solange als Miether beholten gestatter ift, und sie nur solange als Miether behalten, als bies Aufenthaltes Erlaubuis fortbauert. Auch wird das hand Sanfretorat nur solche Gewerbe, hand beien Miethen und Fabrifen in den Gebauden gulaffen und beren Aussibung darin gestatten, zu welcher vorher die Erlaubuis der Behörden der freien Stadt Franssung der Behörden der facht franssung der Webörden ber spreien Erlatt Franssung vor ber Vereines Latt Franssung ober Behörden vor freien Stadt Franssung vor Bernieft und nachgewiesen worden ist. Für die Dauer der Bernieftung am Franssunger Stadt Franssungerien worden ist.

an Nicht-Frankfurter kann benselben überhaupt fein Bortbeil aus ben binglichen Bergigen, Rechten und Freischeit neb eutschen Jaufes erwachsen. Es haben baher solche Miether bes beutschen haufes und seiner Rebengebaube bie sie persollich treffende Einquartirungslaft burch Nelution ober durch Unterbringung der sie treffenden Mannschaft außerhalb bei beutschen Haufe auf ihre Kosen zu tragen, und es wird das Jauss-Inspectorat eine hierauf bezgliche Elaufel in alle bergleichen Methoerträge ausschwen.

6. 8

Alle Miethbewohner bes beutschen Saufes und feiner Rebengebaube, fie fepen Ctaate. Angehörige ber freien Stadt Frantfurt ober Permiffioniften, find nicht nur allen übrigen ftabtifchen Abgaben, Steuern, Stempel-Bebubren, Leiftungen und Beichmerten untermorfen, fonbern infonderheit auch fculbia, bie nach ber bestebenben Gefets gebung nicht ale bingliche Abgabe von bem bewohnten Bebaube, fonbern ale Berional-Steuer bezeichnete Bohn- und Diethfteuer zu bezahlen. In biefer Sinficht liegt jeboch nur ibuen, nicht aber bem vermiethenden Saus . Infpectorat bie gefetliche Berbindlichfeit ob, bie beghalb porgefchriebene Declaration auszufertigen und ber ftabtifchen Bobn . und Diethfteuer . Commiffion nebit bem Dieth. Bertrag, infofern ein folder fdriftlich abgefaßt worben ift, einzureichen. Die Prufung ber Richtigfeit biefer Declaration bat burch Beaugenscheinigung und Cchagung ber permietheten localitaten in Auftrag ber ftabtifchen Steuer . Behörde ftattzufinden, boch hat Die Befichtigung in Gegenwart bee Saus-Infpectorate ju gefcheben, unb ift baffelbe ju bem Enbe porber von ber Beit ihrer Bornabme gu benadrichtigen.

### S. 9.

Die in den vorstehenden Paragraphen in Betreff ber Miethbewohner bes beutschen haufe und feiner Rebengebaube enthaltenen Bestimmungen gelten auch von allen Staats Angehorigen ober Permiffionissen ber freien Stadt Frankfurt, welchen eine Gratis Bohnung im beutichen haus ober in bessen Rebengebauben als Besolvungstheil ober aus sonstigen Gründen eingeräumt worben ift.

### §. 10.

Die in bem beutschen Saus und beffen Rebengebauben wohnenben Deutschorbens : Mitglieder und Deutsch= orbend. Beamte, welche an bem beutichen Saus und ber Deutschhaus - Rirche angestellt und R. R. Defterreichische Unterthanen fint, auch nicht zugleich im Frantfurtischen Staateburgerrecht fteben, nebft ihren Ungehörigen werben als ju ber R. R. Defterreichifchen Refibentur gehorenbe Individuen betrachtet und genießen, unter ben in ben nachfolgenden Paragraphen enthaltenen naberen Bestimmungen, gleiche gefandtichaftliche Rechte mit benfelben. Die R. R. Refibentur wird ein Bergeichs niß aller in biefe Rategorie gehörigen Inbivibuen bem alteren Burgermeifter : 2mt übergeben und letteres jebergeit fofort von jedem Buwache ober Abgang in Rennts niß feben. Bu ben Ungehörigen werben beren Ramilienglieber und Dieuftboten gerechuet, lettere jeboch nur infofern fie auch fur ihre Perfon im R. R. Defterreichis ichen Unterthauen . Berband fteben. Dienftboten berfelben, welche fur ihre Perfon nicht ausschlieflich im R. R. Unterthanen . Berband fteben, haben an biefen Rechten feinen Theil. Auf fie finden vielmehr biefelben Be-

name at Congle

ftimmungen Anwendung, wie auf die übrigen Bewohner bes beutichen Saufes, welche nicht in bas Bergeichnist aufgenommen fint; namentlich bedurfen fie ber polizeis lichen Erlaubnis, babier in Dient zu treten.

#### S. 11.

Unter biefen gesanbtichaftlichen Rechten, welche im Zweifel und inschern im gegenwartigen Bertrag feine abweichenbe Bestimmungen getroffen sind, sich nach ben in ber Rote vom 22. October 1816 über bas Berhälfniß ber Bundestags Gesanbtichaften gegen bie Ctabt Frankfurt enthalteren Rormen bemessen, sind ausachweisweise wegen ber Schwierigseit einer Controle nicht begriffen: die Freiheit von Chaussee-Seid und von Abgiften und Jos von Mobilien und Consumitöllen, welche
sie zu ihrem und ber Ihrigen Gebrauch fommen laffen.

### S. 12.

#### §. 13.

Eine flabtische Behorbe, welche einen gufolge S. 10. gesandtichaftliche Rechte genießenden Bemobner bes beutschen hauses als Zeugen zu vernehmen wunsch, wird ihn nicht felbst vorladen, sondern fich zu beiem

Bwede durch bas altere Bargermeister Amt an bie R. R. Reftentur bei ber Stadt wenden, und bem Ermeffen ber Letteren bleibt es in jedem einzelnen Falle überlafien, bie ju Bernehmenben entweder felbft adsunderen und bas hierüber aufgenommene Protofoll an bie flabtische Behorde adsugeben, oder bieselben jur Sistiung vor biese Lettere auguweisen.

#### S. 14.

Die von einer fiabtischen Berichtes, Poligie' ober Berwaltungs Behorde beabischigtigten Infinuationen an solche Bewohner bes beutichen Saufes ober bessen Rebengebande, welche aufolge S. 10. gesandtschaftliche Rechte genießen, werden jederzeit durch die Bermittelung bes ditren Bürgermeister-Stunts der freien Stadt Frankfurt und der R. R. Desterreichischen Residentung geschochen. Dergeichen Infimuationen an andere Einwohner des deutschen Jaufes und der Rechtigen Vollengen und der Rechtlichen Verschen ummittelbar, das ift ohne Dazwischentungt bes älteren Bürgermeister-Ante, er R. R. Desterreichischen Residentung der Burgermeister-Runts, der R. R. Desterreichischen Residentung des Burgermeisters Antes, der R. R. Desterreichischen Residentung des Residentungs des Bereichtungs des Bereichtungs des Bereichtungs des Bereichtungs der Bereichtung der Bereichtu

## §. 15.

Innerhalb bes beutichen haufes und feiner Rebengebaude findet eine Arreitung ber in bem Deutschen Daufe oder bessen Rechauge bare bessen Ab. 10. gesandtigaftliche Rechte genießenden Personen durch bie R. R. Desterreichsiche Reichte genießenden Personen durch bie fladisischen Agenten Statt. Dagegen unterliegt die Berhaftung anderer Einwohner bes deutschen Jaufes und seiner Rebengebaude in beren Wohnung feinem Anden, jedoch wird in Beachtung der bem bentschen haus gleich einem Gesandtschafte Gebaude gusommen-

ben Rudfichten bem Saus-Impectorat alebalb nach beren Bollziehung bie Augeige bavon gemacht werben.

Sollte die R. R. Reftbentur in die Lage tommen, die Arreitrung eines im beutschen Saus ober bessen Rebengebauben wohnenben nach S. 10. gesendtichaftlichen Rechte genießenden Individuams zu versügen und, in Ermangelung eines geeigneten Arreit Lotals im deutschen Saus, bessen Bermadpung in einem städischen Geschangis winsichen, so wird bem besselligen Ersichen der R. R. Residentur gegen Kosten Ersab burch Bermittelung bes ätteren Bürgermeister Amts entsprochen merben.

S. 17.

Alle im beutschen Sause ober in beffen Rebengebauben vorzunehmenden freiwilligen Bersteigerungen werben ohne Ausnahme von den siabtischen öffentichen Ausrusern gegen Entrichtung ber üblichen Gebuhren und Berganthungs Abgaben beforgt werben.

§. 18.

Bei gerichtlichen Beichlagnahmen, welche von flädtiichen Gerichtschörben auf die Mobilien ber Bewohner
bes beutichen Saufes ober beisen Rebengebauben verhangt ober auf Ersichen frember Gerichte in Bollzug gefest werben, soll das Pfandrecht des Bermiethers an ben Mobilien bes Mietherts für Miethzinse-Rückstanz zu Gumften bes Bermiethers, jedoch in Soncuresallen nicht über ben Rückfand von Einem Jahr und brei Monaten hinaus beachtet werben.

§. 19.

Bei Todesfällen in bem beutschen Saufe und beffen Rebengebanden gebuhrt bie Obfignation und Berlaffenschafts-Abhandlung himschtlich aller Personen, welche nach §. 10. gesanbischaftliche Rechte genießen, ausschließ lich den K. R. Desterreichischen Behörden. Dagegen hat die Obsspaction und Berlasseinschafte Abandlung aller anderen in dem beutschen Hause und in bessen Rechngebäuben mit Tod abgebenden Personen durch die ausländigen fädirlichen Behörden zu geschehen.

Sollte endlich ber Berftorbene, als jum Gefolge einer fremben Gesandtichaft gehörig, unter beren Jurisdiction fiehen, so wird berieben nach Maasgabe er einschlagenden allgemeinen Bestimmungen die Obsignation und Albandlung ber Bersassenichaft anheim gegeben werben.

#### §. 20.

Dem in Gemagheit Art. IV. bes Staats Bertrags vom 18. Mar; 1842, als Pfarrverwefer an ber Deutich-haus Rirche angestellten Priefter sieht bie Seessorge ex potestate propria ausschließlich über alle in bem beutschen haus und bessen Rebengebauben wohnenben Personen zu, welche nach § 10. gesandtschaftliche Rechte genießen und sich zur römisch fatholischen Confession befennen.

#### S. 21.

Die in biesem Umfang bestehende Pfarrei an ber Deutschaus-Kirche tritt in ben Dioceian Berband bes Biebthums Limburg und fleht, sowie die Kirche felbst, unter ber Jurisdiction bes geitlichen Bischofs von Limburg.

Demgemäß wird ber Gottesbienft in ber Deutschhaus-Rirche so gehalten werben, wie berfelbe für bie anderen Kirchen bes Bisthums angeordnet ift. Bei allen firchlichen Functionen, wie folche in ber Agendo bezeichnet find, wird die Diocesan-Agende, mit Ausschluß jeder anderen approbirten ober nicht approbirten, fremben ober eigenen Formularien, verwendet werben.

Es wird ferner beim Gottesbienft baffelbe Gefangbuch augewendet werden, welches für bie fatholischen Rirchen der freien Stadt Frankfurt vorgeschrieben ift.

Auch werben alle Fest- und Feiertage, welche in ber Didcese begangen werben, sowie bas Patronatssest bes beiligen Bartholomans, auch in ber Dentschhaus-Kirche abgehalten werben.

Enblich wird bie jahrliche Faften Drbnung fammt bem barauf beguglichen bifchofilichen hirtenbriefe, sowie bie etwa aus anderem Anlag ergangenen bischöflichen hirtenbriefe, gleichwie in ben anderen Rirchen bes Bisthums verfunbet und verlesen werben.

Bas bagegen bie eigenen Feste bes hohen beutschen Ordens betrifft, so hangt bie Anordnung über bie Feier berselben von der Bersügung bes hochwürdigsten herrn Soch : und Deutschmeisters ab.

#### S. 22.

Die im S. 21. erwährten bischöftigen Spirtenbriefe und Berordnungen, sowie alle anderen bischöftigen ober bemfapiteilichen Erfalfe, welche bie Staats-Genehmigung ober Bewilligung von Seiten ber freien Stadt Frankfurt erhalten haben, sind von bem bischöftischen Commissfariate ung Frankfurt ber R. R. Orferreichischen Ressbertur zur Einsicht mitzutheilen, boch wird beren Befolgung ben Geistlichen au ber Deutschhaus-Rirche ein für allemat unfgegeben werben, und eine befolltige weitere Geneh-

migung von Seiten ber R. R. Defterreichifden Refibentur fur bie fpeciellen Falle nicht erforderlich fenn.

#### S. 23.

Benn bie Stelle eines Pfarrverwesest an ber Deutschaus- Rirche in Gemäßbeit S. IV. des Staats Bertrags vom 18. Mar 1842 von einem Deutsche Drieben Priefter versehen wird, so fteht die Personal Jurisdiction über benselben bem Hochwürdigken hern Hoch und Deutschmeister zu. Biefehes foll Staat finden, wenn die Stelle eines Pfarrverwesers einem Weltpriefter aus der Dioces Limbenz gemen bertragen werden wollte. Eine solche lebertragung soll dem Hochwürdigken herrn hoch und Deutschmeister freistehen, jedoch dem also ernannten Weltpriefter der Beste siener Stelle durch Defret insoweit gesichert werden, als er nicht berselben burch Urteil und Recht entset wird.

#### S. 24.

Dagegen wird die Personal-Jurisdiction über den in Gemäßheit Att. IV. des Staats-Bertrags vom 18. Marz 1842 als Kaplan an der Deutschabas-Kirche augestellten Weltpriester von dem Hochwürdigsten Hertra Hoche und Deutschmeister nicht in Anspruch genommen.

#### §. 25.

Die Mittelbehorbe gwifchen bem bifchöflichen Orbinariate und ben in ber Deutschaus Kirche angeftelten Beiftlichen, fie feyen Orbenspriefter ober nicht, ift bas bifchöfliche Commisfariat zu Frantfurt. Durch biefes gelangen nicht nur alle bifchöfliche Berordnungen und Erlasse an biefelben, sondern es wacht auch über bie Beachtung berfelben. Es führt die Aufsicht über die Dienftührung, wie über ben fittlichen Bankel befelben.

Es ertäßt an bieseiben mach der bischöftichen Instruction und Bollmacht die nichtigen Abmonitionen und berichter, wenn dies nicht fruchten sollten, an das bischöftiche Domkapitel jur geeigneten Remedur. Insbesendere siedt es auf die Respong der Geistlichen und ordnet augenschieftlich eine Berwaltung, damit durch Servifall des Pfarrverwesers eine Unterbrechung in den geistlichen Berrichtungen nicht statische, bis weitere Fürsorge gerenfen ist. Am dies Behörde richten der Pfarrverweser und sein Raplan sammtliche Eingaden, welche an den hern Derrn Bischof oder an das bischöfliche Domkapitel gerangen sollen, und erstatten untweigreich die Berichter, welche vom bischöflichen Commissariate begehrt werden, alles in der Form, die alich dem übrigen Elerus der Diecese vorzeschrieben ist.

#### \$. 26.

Sinsichtlich ber Bewohner bes beutschen hauses und bessen Reburgebauben römich atabeilicher Conssession wecken eicht au ben im S. 20. bezeichneten Versonen gehören, fteht die Seessiones ex polestate propria aussichtlichen Sentsplarrer zu, und nur ausnahmtweise sollen dem Pfarrverweiser an der Teutschlands Kirche seessiones Paulich und seiner Abengebaube et beutschen Hauses und seiner Abengebaube ex delegatione bes satholischen Stathfarfein Stathfarer übertragen werben durchen Jaufes und seiner Rebengebaube wieder evangelicher Daufes und seiner Rebengebaube wieder evangelicher Daufen ind, ausschieblich dem betreffenden evangelischen Pfarrer zu. Der Pfarrverweier an der Zeutschlands Kirche hat sich ben betreffenden evangelischen Pfarrer zu. Der Pfarrverweier, an der Zeutschlands Kirche hat sich benfarmaß jeber pfarramtlichen handlung außerhalb seines

oben (§. 20.) bezeichneten Birfungofreifes gu enthalten, und es wird biefelbe ausbrudlich unterfagt werben.

#### S. 27.

Bei Sterbfallen ber in bem S. 20. bezeichneten Perfonen fatbolifcher Confession fegnet ber Pfarrvermefer ber Deutschhaus Rirche bie Leiche ein. Diefelbe wird aber von ber Stadtpfarr . Beiftlichfeit an bem Musgang ber Bobnung bes Berftorbenen empfangen und auf ben Rirchhof begleitet. Die Erequien fur Die Berftorbenen werben in ber Stadt . Pfarr : Rirdye gehalten. Der Pfarrvermefer an ber Deutschhans Rirche hat beg. wegen bie Betheiligten, wenn fie folche bei, ihm begehren, borthin gu verweifen. Daffelbe finbet auch Statt, wenn anbere Varochianen und Bewohner ber Stabt Frantfurt und ihres Gebiete ein foldes Begehren ftellen follten. Birb bei Begrabniffen bas Belaute in ber Deutichbaus Rirche begehrt, fo fann bies nur ftattfinden, wenn baffelbe auch in ber fatholifden Stabt . Dfarr . Rirche geschieht.

Bill ber Pfarrverweser an ber Deutschhaus, Rirche bie Eriche in firchlicher Reidung bis auf ben stabtischen Rirchhof in Sachsenhausen oder Frankfurt bei Sterbsallen begleiten, so kann bies nur ohne Stola und mit Bewils ligung bes tatholischen Stadtpfarreres gescheben.

#### §. 28.

Insoweit bie in ben §§, 20 bis 27. enthaltenen Befimmungen bie bifcofiliden Rechte berühren und bie Staats-Genehmigung ber beffallfigen Antrage bes hochwurdigften herrn Bifcofe von Limburg enthalten, soll bemfelben nach erfolgter Natification biefes Bertrags davon Renntniß gegeben werden um biefelben in Bolls jug feben gu fonnen.

Die freie Stadt Frauffurt wird ben Riubern ber nach 5. 10. gejanbichaftische Rechte genießenben Beswohner bes beutschen Jounes und jeiner Rebengeburde ben Zutritt zu ben fladtischen Schulen unter benfelben. Bedingungen wie den Kindern ihrer Staats-Ungehörigen gestatten. Dagegen soll weder jeht noch zu irgend einer fledteren Zeit die Errichtung einer Schule oder einer Unterrichts Ansfalt oder einer Pensions-Unigalt in dem deutschen haus oder besten Rebengebauden in irgend welcher Horm statischen und gestattet werben.

S. 30.

Wenn ber Pfarr Berwefer an der Dentschaus-Kirche oder bessen Kaplau Resigions, oder sonstigen Unterricht ertheilen wollen, so sind sie in biefer hinschot den algemeinen gestlichen Borschriften der freien Stadt Frankfurt unterworsen, namentlich daben sie hiezu die Bewilligung des hohen Senats durch die Bermittelung der K. K. Desterreichsischen Respentur nachzusuchen und im Fall der Genehmigung gleich allen in Frankfurt Erwerd treibenden Fremden die hiesur gesessich angeordneten Steuern zu entrichten. Diese von dem hohen Senat ertheilte Bewilligung ist jedoch widerrussich und fann jederzeit eingegogen werden.

#### §. 31.

Die genaue Beobachtung ber in gegenwartiger Bereinbarung getroffenen Bestimmungen wirb ben einschlagenben Beborben umd Individuen wechselseitig jur Pflicht G. u. G. e. S. 20. gemacht und dadurch jedem Conflict in Zufunft vorgebeugt werben. Sollten jedoch späterhin gegen Erwarten sich Anstände irgend einer Art ergeben, so wird deren Erledigung durch Bermittelung der R. R. Desterreichsichen Residentur und des alteren Burgermeister Amis der freien Stade Franksurt auf dem Mege gegenseitigen wohlwollenden Entgegenkommens sofort herbeigeführt werben.

Borftehenber in triplo ausgefertigter Bertrag foll fofort gur Ratification vorgelegt und bie Auswechselung ber Ratifications Urfunden binnen fechs Wochen von heute bewirft werben.

Co geschehen Frankfurt am Main ben Uchts undzwanzigsten September Uchtzehnhundertfunfundvierzig.

(ges.) Frhr. v. Alenfihengen. (ges.) harnier.

andah dan basi basi basi basi <u>Santa dan basi</u> kacamatan

in the second of the second of

The second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of th

#### Unlage A.

Bu bem Deutsche Drbens-haus und Rirche in Sachfenhaufen gehören nach Ausweis Tom. V. p. 398 bes Feuer - Alfebraug . Ratafters ber freien Stabt Frantfurt folgente Gebaulichfeiten im Stabtquartier Lit. N:

Lit. N Ro. 243. bas hauptgebaube in Stein von einem Stode,

- , b) bae Spital . Gebanbe,
- c) ber Mittelbau,
- " d) bie Rirche mit bem Thurm,
- " e) bas ehemalige Brauhaus,
- " f) bas Baarenlager mit Brandmauer,
  - g) bie großen Remifen,
- " h) Solgichuppen und Bagen : Remife,
  - ". i) ber f. g. Ruchenbau am Rronenhaus,
  - " k) bas Rronenhaus.

(geg.) Menfihengen.

- (geg.) harnier.

(Publicirt ben 29, Rovember 1845.) -

 Complete and the State field of renario de la compansión de la compansi which is a family to a children

Other secondary and construction of the constr

or a see that it is a second

## Gefetz,

hi.

## Prolongation Der Rechneischeine

von 1845 betreffenb.

## Wir Bürgermeister und Rath

ber freien Stabt Frautfurt

verorbnen biermit, auf verfaffungemäßigen Befclug ber gefetgebenben Berfammlung vom 16. biefes Monate: I. Da bie Umftaube, welche feit einigen Jahren gur Greirung und resp. Prolongation von Rechneis fcheinen Beranlaffung gegeben baben, noch fortbes fteben. fo merben fomobl gur ferneren Erleichterung ber Abrechnungen und Bablungen, wie auch gur Erleichterung bes Mungbetriebes, bie burch Gefet vom 23. Januar 1845 (Gef. u. Stat. Samml. VIII. G. 85) creirten Rechneischeine im Betraa pon Giner Million Gulben biermit in ber Beife auf ein Jahr prolongirt, bag biefelben bis gum 1. Februar 1847, mit alleiniger Ausnahme ber Bahlungen fur Boll Bereine Abgaben, unmeigerlich bei allen Bablungen wie baares Gelb anzunehmen, nach Ablauf biefes Termine aber außer allen Berfehr gefett und nur an ben gewöhnlichen Bahltagen bes Rechnei 2mtes von bemfelben gurudgus gahlen find, nach Ablauf von brei Jahren von bies fem Berfalltage (bem 1. Rebruar 1847) an ge-G. u. St. S. 8r Bb. 15

rechnet, aber allen Werth verlieren, bergestalt, baß jebe Forberung bes Inhabers aus beufelben und aus ben ihre Ausstellung veranlagt habenden liebernahmen ebler Wetalle gesehlich erloschen und getigt ift.

- II. Das Rechnei-Amt wird bemnach ermachtiget, mits telft biefer Scheine auch im gaufe bes Jahres 1846 ungeprägtes Golb und Gilber und feinen feften Cours babenbe Golbe und Gilberforten nach bem bei bemfelben einzusebenben Zarif anzutaufen und gegen Entrichtung einer Gebubr von 1/, pet. ben Berfaufern bie Befugnif einzuraumen, bie alfo vertauften eblen Metalle ober Dungforten innerhalb breier Monate vom Tage bes Berfaufe, jeboch feinen Falls fpater ale ben 10. Januar 1847, um benfelben Preis, gegen Erlegung bes in Scheinen erhaltenen Betrage in bergleichen Scheis nen ober ben in bem Gefet vom 23. Januar 1838 (Gefets und 'Statuten: Sammlung Band VII. Geite 28) bezeichneten Gelbforten wieber an fich au faufen; wie auch
- III. ben vierten Theil biefer Rechneischeine vorzugsweise jum Betrieb ber Münge zu verwenden. Beschloffen in Unserer großen Rathsversammlung ben 23. December 1845.

(Publicirt im Amtblatt ben 25. December 1845.)

## Gefetz,

hie

## Aufnahme von funf Millionen Gulden

Erbauung ber Staate: Gifenbahnen und Anschaffung bed erften Betriebe, Materiale betreffend.

## Wir Bürgermeifter und Rath

ber freien Stadt Frankfurt verordnen hiermit auf verfassungemäßigen Beschluß ber gesebgebenden Bersammlung vom 3. Januar 1846:

#### 21rt. 1.

Bum Behuf bes Baues ber Staats-Gifenbahnen, fo wie ju Anschaffung bes ersten Betriebs , Materials wirb ein Kapital von

Funf Millionen Gulben aufgenommen.

Nrt. 2.

Die Aufnahme bes Anpitals und bie Ansfertigung ber Obligationen, so wie beren Bergiusung und Burudspablung wird ber Schulben-Ailgungs-Commission überstragen.

#### 21 r t. 3.

Es werben Partial Dbligationen im Betrag von fl. 1000, fl. 500, fl. 300 und fl. 100 ausgefertigt, welche auf ben Inhaber lauten und mit Bine Coupons und einem Talon verfeben finb.

#### 21rt 4.

Der Zindfuß ist auf 31/2 vom 100 feftgesetst und bie Bahlung ber Bind-Coupons geschieht jahrlich burch bie Schulben-Lifgunge-Commission.

#### 2rt. 5.

Welche Obligationen jur Ablage kommen, wird durch Berloofung bestimmt. Doch foll die erfte Berloofung nicht vor funf Sahren vom Tag ber Aussertigung ber Obligationen gerechnet, statsfinden.

Befchloffen in Unferer Großen Ratheversammlung ben 10. Februar 1846.

#### Formular einer Bartial - Obligation.

#### Freie Stadt Frantfurt.

(fl. 1000.)

[Bappen]

(Lit. Rum.

## Schuld : Verfchreibung

über

#### Zaufend Gulben Rapital,

welche als Antheil an bem burch Geset vom 10. Februar 1846 aufgenommenen Staats Anlehen baar beigeschoffen worden find.

Diefes Anlehen wird mit brei ein halb vom hunbert jahrlich vergini't, und es fub jeber Schuld-Berichreibung 15 Bind-Coupons noch einem Talon bei gegeben, gegen welchen nach Ablauf von 15 Sahren, und wenn bis bahin biefe Schuld-Berfchreibung burch Bertochung noch nicht jur Ablage gefommen fenn follte, weitere Coupons bei unterzeichneter Stelle ausgegeben werben.

Urfundlich beffen ift gegenwartige, für jeden Inhaber gulitige Schuldverichreibung in Auftrag bee Seenate von unterzeichneter Seille ausgefertigt und mit beren Insiegel verschen worben.

Co gefchehen Frantfurt a. D. ben

#### Schalben . Tilgungs . Commiffion.

(Publicirt im Amteblatt ben 12, Februar 1846.)

## Gefetz,

h ...

# Fortbestand der Nechneischeine betreffenb.

# Wir Burgermeifter und Rath

verordnen hiermit auf verfaffungemäßigen Befchluß ber gefehgebenden Berfammlung vom 21, Februar 1846:

Bu mehrerer Erleichterung ber Aberdynungen und Jahlungen wird bas Rechneis und Reiten Amt ermächt, auffer ben burch Gefes vom 23. Amnuar 1846 reitete und burch Gefes vom 23. December 1845 prolongirten Rechneicheinen gu 500 Gutben jeben, im Belanfe von Einer Million Gutben.

- 1) folder Scheine bis jum Belauf von einer weitern Millionen Gulben ju emittiren, beren Betrag am 1. Febr. 1847 ohne Binsen und Roften an ben Inhaber in baarem Gelbe auszugahlen ift;
- 2) im Laufe bes Jahres 1846 mittelst biefer Scheine ungeprägtes Golb und Silber und feinen festen Court habende Golb- und Silber Corten nach unteuflehendem Aarif anzusaufen und geger Entrichtung einer Gebuhr von 1/2, pra Cent ben

Bertaufern die Befugniß einzuraumen, die also verkaufen edem Metalle oder Münglorten innerhalb breier Wonate vom Tage bed Bertaufs, jedoch feinen Falls später als ben 10. Januar 1847, um beufelden Preis, gegen Erfegung bes erhaltenen Betrags in vorbegeichneten Scheinen oder in ben, in dem Müngsesehe vom 23. Januar 1838 begeichneten Gelbsorten wieder an sich zu feine.

3) Bis jum 1. Februar 1847 sind diese Scheine, mit alleiniger Ausnahme ber Zahlungen für Zollvereinschafgaben, unweigerlich bei allen Jahlungen wie baares Geld anzunehmen, nach Ablauf biefes Termins aber außer allen Berkehr geseht, und nur an ben gewöhnlichen Zahltagen bes Rechneis-Amtes von bemielben gurückzuguhaben

Rach Ablauf von brei Jahren von bem Berfalltage (bem 1. Februar 1847) an geren net, verlieren biefe Seieine allen Werth, und jede Forderung bes Inhabers aus benfelben und ans ben ihre Ausstellung veranlaßt habenben Uebernahmen ebler Metalle ift gesehlich erloschen und geftigt.

Befchloffen in Unferer Rathe: Berfammlung ben 17. Marg 1846.

#### Tarif.

|   | Golb, bie feine Mart gu       |   | fl. | 350. | _     | fr.    |
|---|-------------------------------|---|-----|------|-------|--------|
|   | Gilber, bie feine Dart        |   | "   | 23.  | _     | **     |
|   | öfterreichifche Couveraind'or |   | #   | 15.  | 15    |        |
|   | englifche Couverainb'or       |   | "   | 11.  |       | "      |
|   | frangofifche neue Louisb'or . |   | tr  | 10.  | 30    | "      |
|   | Behn : Gulbenftude            |   | "   | 9.   | 15    | **     |
|   | Diftolen ober alte Louisb'or  | • | "   | 9.   |       | "      |
|   | 3mangig - Franfenftude        |   | ,,  | 8.   | 45    | "      |
|   | Dufaten                       |   |     |      |       |        |
|   | fpanifche Diafter             |   | "   | 2.   | 15    | "      |
| e | re Gold: und Gilber:Gorten    |   |     |      | Berbi | ältnie |

(Publicirt im Amteblatt ben 19. Marg 1846.)

## Bekanntmadung,

pte

Erhebung

## Main:Schifffahrts:Abgaben

In Folge, ber unter: ben sammtlichen Main-Ulfer-Staaten getroffenen Bereinbarungen werben bir Main-Schifffahres Mgaben, vom 1. Juni 1846 an, einfluchen nach ben in ber Ansage A. hierbeigefügten Tarifen in den darin benannten Mainsafen, und zwar ohne Unterschieb, swohl von ben aus benfelsen maffermärt abgehenden, als von ben ohne Berührung bes hafens vorbeigehenden Gegenständen der Main-Schifffahrt und Floffahrt erhoben werben.

Alle bisher auf bem Main hergebracht gewesenen Nebenabgaben, wie fie immer Ramen haben mögen, hören mit bem 1. Juni 1846 auf.

Bom gleichen Tag an wird die bisher in Maing von ben thein- und mainbergwarts von Maing ober an Maing vorbei nach bem hafen von Frankfurt verschifft werdenben Gutern mit 13,5 Centimes vom Jolleentner erhobene 3oll-Abgabe nicht ferner erhoben werben.

Bis jum Abichluß einer Main - Schifffahrte - Orbnung follen bie in ber Anlage B. verzeichneten Bestimmungen über Schiffsaiche, Deflaration ber Baaren, Revifion ber Labung , Beifegfung ber Uebertretungen und bie barin metter enthaltenen Borichriften gur Anwendung fommen.

In Gemagheit bes auf verfaffungemäßige Beichluffe ber Gefetgebenben Berfaminlung vom 28. Januar und 11. Dai 1846 erlaffenen Befdluffes Soben Genate vom 19. Dai 1846 wird biefes biermit gur allgemeinen Biffenfchaft und Rachachtung befannt gemacht.

Franffurt a. D., ben 26. Dai 1846.

In Auftrag Soben Genate ber freien Stabt Franffurt:

Stadt : Ranglei and his to the grown of the last of . 1. 10 mg - 1 - 61 M.S. Confined the reserve to the less made and media Made and a metal for a

## Unlage A.

#### Carif

für

## die provisorische Erhebung

## Main . Schifffahrts : Abgaben

Baben, Großherzogthum Geffen, Kurheffen, Franffurt und Naffan.

# I. Die Maingölle' betragen ohne Unterfchied zwifchen ber Berge und Thalfahrt

vom Bollcentner:

| jur<br>vollen Gebuhr. |           |         |      | gur'<br>Bebühr. | gur<br>20ftel Gebut |     |
|-----------------------|-----------|---------|------|-----------------|---------------------|-----|
| In                    | Wertheim' | 3 fr.   | 814  | fr.             | 5/20                | fr. |
| #                     | Steinheim | 1/2 //  | 1/8  | "               | 1/40                | .,  |
| "                     | Sanau     | 3 4 //  | 8 16 | "               | 8/80                |     |
| "                     | Frankfurt | 11/4 "  | 5/16 | "               | 1/16                | ,,  |
| 89                    | Dodft.    | 19/4 // | 5/16 | ,,              | 4/16                | "   |
|                       |           |         |      |                 |                     |     |

Die volle Gebuhr ift von allen Artikeln zu entrichten, welche bei ben nachbenannten Ausnahmen nicht geringer belegt ober nicht frei find.

#### Ausnahmen.

#### II. Folgende Artifel haben ein Biertel ber vollen Gebahr ju entrichten:

- No. 1. Afche (unausgelaugte),
  - 2, Asbeft (Erbflache) rober.
  - . '3, Aephalt (praparirter),
- " 4. Bruchfteine (behauene), Badofenfteine, Mublenfielne, fleinerne Platten, Marmor in Bloden ober
  Platten, in fe fern er unbergadt und nicht poliftift, Lithographierfteine, Alintensteine, feine und
  grobe Wes und Schleifteine, verpadt und unver-
  - . 5. Bleiglang,
  - " 6. Bier = und Branntweinbefe, trodene (Prefhefe), Weinhefe, Drufen,

and First School 9 of East

- . 7. Bimsftein,
- . 8. Binfen, ... 9. Bucheln und Bucheder,
- " 10. Baumrinde aller Art, rob und gemablen, auch "Deibenrinde
- " 11. Gidelmebl.
- "12. Eisen (altes), auch eiserne Bomben, Granaten, Rugeln umb Kanonen (in so fern biese Artiftel als altes Eisen zu betrachten find), ferner Gupteisen in Ganfen und Masseln, Robeisen umd Etahlungfeln, auch Etahlunden (ohne weitere Kabrilation), 2006-1661-2006
  - " 13. Gfelefpiegel (weißer Glangftein), von Mannheim fommenb,
- " 14. Galmen, Erg,
- " 15. Gelbwurgel (Curfuma),
- " 16. Gemufe (burre) ober Sulfenfruchte aller Art, "

- No.17. \*) Getraibe aller Art, einschließlich ber grunen Rorner (Suppenforner) und Mais (Belichforn, turflicher Baigen),
  - " 18. Grage und Afche von eblen und unedlen Metallen, " 19. hornftude (mit Ausnahme ber hornfpigen), horn-
  - foube, bornichlauche (ber boble untere Theil ber borner),
  - " 20. Sanf und Flache (ungehechelt und unverpadt),
  - " 21. Raftanien und Ruffe, außer ben grunen Schalen,
  - " 22. Rienruf, Gifenfcmarge,
  - " 23. Knochen (gange) und Knochenftude jum Berar-
  - " 24. Rreibe , gemablen und ungemablen ,
  - " 25. Roblen, pulverifirt,
  - " 26, Arippen, Muicheln und Schalen aus Sandfteis nen, ingleichen unpolirte und unverpadte Mars, mor-Arbeiten,
  - " 27. Lauge (concentrirte), Seifenfieder- oder alfalifche
  - , 28, Lumpen,
  - , 29. Mala,
  - " 30. Marienglas (auch unter ber Benennung Fraueneis ober Frauenglas),
  - " 31. \*) Dehl, Gries und Gruge aus Getraide aller
  - " 32. Deerfchaum, rober,
- " 33. Delfuchen und Dehl baraus,
- "34. Pechaller Art, ohne Unterscheidung zwischen Schiffe, sichwarzem ober Schullerpech einerseits und zwischen gelbem und weischen andererseits, besgl. harz aller Urt, Mineralfitt,
- " 35. Rothftein ober Rothel, auch Blutftein,

- No. 36. Samereien, namlich: Dartens und Felbslinkreien und Samenköreier aller Art, einschließisch vos Senfe, Kiebs und Esparfett Samens, jedoch mit Australie und Kabenferrum Materials, Medicinals und Kabenfebrauch, alle Unids, Fengels, Korienser, Kümmels, Warmann,
  - " 37. Calzpottafche,
- " 38. Galg, namlich Roche, Steine und Biebfalg, " 39. Schmergel, Amarifteine,
- " 40. Theer und Mineraitheer,
- . 41. Ban und Baid,
  - " 42. Biemuth,
  - " 43. Bunber (Feuerichwamm).

Bemerfung, Bon ben mit \*) begeichneten Artifetin. so wie von Kiessamen, ju No. 36 gehörig, wich ju Schaft ber Jall voerst, und boppetit, als '36 Kreuger vom Bolleentere, und ju Spann von Getralbe und Splifespiechsen vollersie die Affrage von Bolleentere, end ju Spann von Getralbe und Splifespiechsen vierfach, also 3/4 Kreuger vom Bolleentere, echhoben.

- III. Ginem Zwanzigftel ber vollen Gebühr unterliegen:
- No. 1. Mlaunfteine (Mlaunichiefer) und Mlaumerbe, " ...
- ,, 2. Artillerie Requisiter Munition gum Militar- Gebrauch,
  - 3. Mephalt (Jubenpech), rober,
- " 4. Brennholg aller Art, holgfohlen, Bellen und Reifig, auch hobel = und Bimmerfpane.
  - 5. Blut,
- " 6. Cement,
  - 7. Cicorien (getrodnete),
- " 8. Erze (rohe) aller Art, so fren nicht hinsichtlich einzelner Arten etwas Anderes speciell vorgeschrieben ift, auch Braunsteine,

|      | _   | (m )                                       |      |
|------|-----|--------------------------------------------|------|
|      |     |                                            | sel. |
|      |     | Flechfe und Sufe von Thieren,              | **   |
| "    | 11. | Saffer (gebrauchte, leere),                |      |
|      |     | Gebrannte Steine aller Art, auch Dachziege | L,   |
| 100  |     | Gerifi, Steinfohlen, Coate,                |      |
| "    |     | Gpps (gebrannter),                         |      |
| "    |     | Glasgallen, .:+                            |      |
| "    |     | Bornabfalle, Bornfchabfel, Bornfpane,      |      |
| "    |     | Ralf (gebrannter), auch Sporaulischer Ralf | ,    |
| "    |     | Rleie,                                     |      |
|      |     | Leien (Schieferfteine),                    |      |
| "    | 20. | Leimleber und Abfalle von Bauten, besglei  | chen |
|      |     | Leberabfalle (fleine Leberfdnigel),        |      |
|      |     | Lohfuchen, Lohfafe,                        | 31   |
|      |     | Mortel von Dachziegel und Badfteinen,      | *1   |
|      |     | Mufchelichalen (gemablen),                 | 4    |
|      |     | Papierfpane (Abfalle),                     |      |
| II p |     | Reifftangen von Beiben, auch geschälte und | Hu-  |
| 2    |     | gefcalte Beiben für Rorbmacher,            |      |
|      |     | Rohr für Tüncher,                          |      |
|      |     | Runfelruben (getrodnete),                  | * 5  |
|      |     | Sägemehl,                                  | 1    |
|      |     | Sade, alte,                                | 11   |
|      |     | Sanbfteine von Engere und Benborf,         |      |
|      |     | Salzabgang,                                | -    |
| 11   | 82. | Salglauge, freigner,                       | 49   |
| 14   | 93, | Salgwaffet,                                |      |
|      |     | Seegras, Balbhaar,                         |      |
| "    | 35, | Schweineborften (Abgang von ) für Suln     |      |
|      |     | fabriten, man weren o tan en & All         |      |
|      | 36. | Schmeripath (unperpadter), minimut, 41     | 10   |
|      | 37  | Geifenfluß . im i u mich annt              |      |

- No. 38. Steinernes Gefchirr,
  - " 39. Topfermaaren (gemeine),
  - , 40, Torf, Torffohlen,
- " 41. Tuffteine (gemablene und ungemablene), auch an ber Luft getrodnete Baufteine aus gemablenem Tufftein,
- " 42. Traf (gemablener),
- " 43. Bitriolftein und Bitriolerbe.

#### IV. Frei vom Maingolle find:

- No. 1. Baume (junge) und Rebenfeslinge,
  - " 2. Birten= und Reifigbefen,
    - 3. Bierhefe (fluffige),
  - " 4. Branntweinfpulig,
- " 5. Butter, welche nicht in Faffern ober Topfen ver-
  - 6. Dünger aller Art, ausgelaugte Afche, Abfalle von Kabrifen, Stallmift, Düngerfalz, Gpps, Ralfafche, Mergel u. f. w.,
    - 7. Gicheln gur Gaat und gur Daft,
  - " 8. Gier,
  - ,, 9. Erbe (gemeine), als Gartenerbe, gemeiner Sanb, Lehm, Ries u. f. w., auch ungefarbter Schreibund Streufanb.
- " 10. Erbe (fcmarge und gelbe), Balter., Topfer., Pfeifen: und Porzellanerbe, Sand von Frechem,
- " 11. Safdinen jum Bafferbau, auch Beibenfeslinge,
- " 12.-Fifche (lebenbe),
- " 13. Blog . und Schiffegerathichaften ,
- " 14. Futterfrauter aller Art, als Gras, Riee, Esparfette, heu u. f. m.,

- No. 15. Gartengewächse (frische, sowohl ausländische, einichliestlich ber Gewächse für Treibhäuser, als einheimische, als Blumen, Gemuse u. f. w., überhaupt alle geniesbaren Wurzeln ohne Unterschieb, & B. Kartoffeln, Zwiedeln, besgleichen frische
  Runtelruben und Cichorien,
  - , 16. Beflügel,
  - 17. Glasicherben ,
  - " 18. Gppe (rober, gemablen und ungemablen),
  - " 19. Rnochen = ober Beinabfalle, Anochenmehl, alte Rnochenftude jum Berfohlen, gebrannte Anochen, Anochenfohlen,
  - " 20. Rrapp in grunen Burgeln,
  - " = 21. Milch,
  - , 22. Moos,
  - " 23. Dbit (frifches), auch Ruffe in ben Schalen,
  - . 24. Schilf.
  - " 25. Steine, und gwar Baufteine (gebrochene, unbehauene), Pflaftersteine, Sanbfteine von abgebrochenen Gebäuden, robe, ungebrannte Ralfsteine, Rieselfteine und Baden (robe jum gabritgebrauch),
    - 26. Strob, Spreu, Stoppeln,
- " 27. Schladen von Erg,
  - " 28. Thiere (lebenbe),
- " 29. Erauben (geftoffene, in offenen Butten), auch Eraubentrefter,
  - 30. Bafcheifen ,
- " 31. Binn- und Gilberfand, Sand gu feinen Bußarbeiten.

.

| ١   | . Son Chin and Bluggels with ethoden:                                         | inggolf with ergon |              |             | 7          | 1              | -17    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-------------|------------|----------------|--------|
|     |                                                                               |                    |              | Rar         | ffå        | Tariffage in   | 1 6 3  |
| No. | Wegenftanbe.                                                                  | Maahfab.           | .misertheim. | .minģninto  | .unnng     | Frankfinet     | . Abb& |
| -   | Ban- und Bertholg                                                             | 1 Bollcentner      | 7 <u>4</u>   | fr.<br>1/10 | 유류         | # <del>*</del> | 4 4    |
| Ħ   | geführt ift.<br>Eidenhol3, in Simmen und Giaben<br>(fogen, Bollanberbol3):    |                    |              |             |            | 147            |        |
| 1   | 1) Cichbamme (uber 30 guß lang)<br>2) Salbbaume<br>Buthen                     | 1 Baum<br>2 Stüde  | <u>e</u>     | 9           | 9          | 9              | 2 : /  |
|     | Riche<br>3) Wagenschieffe<br>4) Pfeispolige<br>5) Andphölige<br>5) Andphölige | 8<br>116<br>32     | <u>a</u>     | 9           | 9          | 9              | 12     |
| ΕÞ  | 6) Rangen<br>Daftbaume                                                        | 1 Baim             | . 6          | 31/2        | *0         | · 00           | 10     |
| :   | 1) gemeine Boben (von 7-10 Stims<br>men),.                                    | 1 Boben            | 6            | 45%         | <b>!</b> ~ | 7 111/2 17     | 17     |

| ν.    |                                                             | 1 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17   | œ    |                     | 12 19%    | 8          |  |
|-------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------|-----------|------------|--|
| i i   | Pfahle: 1) aus hurtem Solg                                  | 1000 Stüd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 to | ## F | 11/2 5/15<br>1 11/2 | 20 2      | 12h<br>13h |  |
| 1     | affem .                                                     | 100 Stud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 2  | 142  | 86                  | 2 8 2 2 E | 25/20      |  |
| THE S | S) Rleinigholg (wie Wertholg)                               | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11/2 |      | =                   | *         | 818        |  |
|       | a) aus weichem Hoff.  1) orbinare Mainborde.  2) Kannelsche | 100<br>100 # # 200 &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8,13 | 12/3 | 2.5                 | 4         | 78/10      |  |
| -     | ո 16 Շանան эс.                                              | 100 " 150 minbort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |      |                     |           |            |  |
|       | g (wie Werthol.                                             | 800 " " 100 S. 1 |      |      |                     |           |            |  |

----

# VI. Sarif ber Chiffs. (Recognitions.) Gebühren.

Bon befrachteten Schiffen von 600. Bollcentner Labungefähigfeit und baruber foll, ohn udficht auf Gattung und Größe ber gabung, fofern biefe 300 Bolleentner und baruber beträgt

|   | .fidog.    | F 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | ni         | #     0000044-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1 | Frantfurt. | 58888888888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1 | ui         | F    0000044                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - | .unnng.    | 7 2 6 8 9 5 7 1 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 1 8 9 5 4 |
|   | ni         | 4      00000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | Strinbrim. | - 24 35 8 24 35 8 5 4 5 8 5 4 5 8 5 4 5 8 5 4 5 8 5 4 5 8 5 4 5 8 5 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1 | ui_        | #                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | Weinheim.  | 4999999999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| į | ~ 111      | F  -0040000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ı | 1 5 5      | Breit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| į | 5883       | 2 18 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   | X = 4.     | 98 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ì | 18         | gapn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | . 6        | #                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | 1 0.4      | Gntr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ı | - 3-       | 1000<br>2000<br>2000<br>3000<br>3500<br>4000<br>5000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ı | 3.5        | unter " " " " " " " " " " " " " " " " " " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| i | 1 5 1      | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| i | 87.87      | dun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ı | 0.00       | Saft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1 | 28 28      | 600<br>11000<br>11500<br>2500<br>3500<br>3500<br>4500<br>5000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | 111        | Bon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Unlage B.

## Dorfdriften,

. melche

bei bem Bollzuge

her

## neuen Main:Boll. Tarife

gur Anwendung fommen.

#### I. Ediffe : Miche.

- 1. Die Mainschiffe follen nach Maafigabe ber für bie Nichung ber Rheinschiffe geltenben Boridriften gealcht werben.
- 2. Rach Ablauf eines balben Jahrs foll fein ungeaichtes Fahrzeug mehr zur Ladung zugelaffen werben.
- 3. Sabrzeuge unter 50 Centnern Ladungsfähigfeit beburfen zwar ber Riche nicht, burfen aber, wenn fie nicht geaicht find, auch nur mit zollfreien Gegenfanden ober mit Gegenständen bes geringsten Tariffages belaben werben.
- 4. Jedes geaichte Schiff foll mit der Aichscala verfeben und feine höchfte Ladungsfabigleit von außen deutlich bezeichnet feyn.
- 5. Jeber Guhrer eines geaichten Schiffes muß ben Aichichein bei fich haben.

#### II. Deflaration.

- 1. Rein Schiffer, foll Baaren einsaben und versühren, worüber er nicht einen Frachibrief erhalten bat, woraus Gattung, Menge und Empfänger ber Baaren ersichtlich sind.
- 2. Alle in den Frachtbriefen verzeichneten, von dem Schiffer in Ladung genommenen Waaren werden in ein Manifeft eingetragen, bem die einzelnen Frachtbriefe als Betege bienen.
- 3. Der Schiffer ift verbunden, burch Borlegung bes Manifeftes und ber Frachtbricfe fowle bes Nichichenes jedem Mainzollamt, welches er berührt, feine Ladung nachguweisen.
- 4. Das Manifest soll nach bem beigefügten Formular t burch ben Schiffer selbst ober für beuselben von einem Dritten (mit Aussichlus ber 3011, Schifffahrts, ober Dassendennten), angefertigt, von ben barin erwähnten Belegen begleitet und von dem Schiffer unterzeichnet seyn, welcher ser seit Patron ober Kubrer) in allen Fallen für den Inhalt des Manisestes derantwortlich bleibt.
- 5. In ben Manifeften find bie Guter gur Befchleunigung ber Abfertigung nach Berichiebenbeit ber Tariffage, welchen fie unterliegen, abzutheilen und gu ummiren.
- 6. Alle unterwegs an der Ladung vorfommenden Abund Jugangs find im Manifeste und zwar am Schlusse besselben als Rachtrag, ohne leeren Jubsichennum zulassen, nehst dem ziedemaligen Geschprendertrage vor-

- gumerten und nothigenfalls wie bas Sauptmanifeft gu bescheinigen.
- Das Manifest ift vom Schiffer am letten Aussabungsorte unverzüglich an die bortselbst angestettten, ober vom nächsiglegenen Mainzollamte bahin abgeordneten Jollbeaunten abguliefern.
- 8 Die contrabirentem Staaten gestatten jum Brede einer geregelten Coutrole ber Jolfiellen, baß die Manifelt, welche an ber leteten Erhebungsfelle abgegeben worben sind, auf Berlangen ber vorgefesten Berwaltungs Behorbe gegenseitig zur Einicht unter Borebalt ber Malfenbung mitgebellt werben.
- 29. Der Führer eines Alofes hat ein Manifest nach dem beigestaten Hormuslar 2 vorzulegen, worin die Gatung und Jahl der verslößten Gegenstände und 
  uwar für sebe dem nämlichen Jolipse unterliegende 
  Dolggatung taxismässig angegeben ist.
  - 10. Bei Schiffen, welche Main und Rhein befahren follen die fur den letteren Strom ausgefertigten Danifeste auch fur den Main gultig fepn.

#### 111. Mevifion ber Labnug.

1. Die Jolbeamten an seber Maingolffatte, vom Einladungsorte an bis zu jenem der Ausfadung find, ohne baß bafür bem Schiffer Gebühren abgenommen werden durfen, berechtigt, zur Bergleichung der Manisselle unt der Ladung entweder eine blos allgemeine Befüchtigung ohne Berrückung der Colli, ober die obwaltendem naberen Berduche vom Unrüchtigkeit eine

- genauere Untersuchung der Ladung nach Gattung und Menge der Maaren worgumennen. Es soll jedog in allen Källen unnebsiger Aufentbalt, Belästigung und Parteilichfeit firenge vernsieben werden und find vielmehr alle Mittel, welche die Schiffigheit anzuwenden. gen können, mit ernster Bestilienheit anzuwenden.
  - 2. An ben Bollftatten findet bei Abfertigung ber Schiffer ohne Unterischie eine ftrenge Artifenfolge nach ber Anfunft fatt, ben fall ansgenommen, wenn Schiffe burch eine blos allgemeine Besichtigung abgefertigt werben fonnen, welche bann ben zur speciellen Untersuchung fommenben, wenn lestere nicht ihon begonnen bat, vorgeben.
- 3. Die vorgenommene Einsicht vom Manifeste und ber Befund ber statigschabten Bergleichung ist von ben berteffenden Bolbeamten mit genauer Ungabe ber Beit und bes Ortes, wo biesebe vor sich gegangen, auf bem Manifeste unentgettich zu bestätigen.
- 4. Die naheren Instructionen für bie Jolibeaniten, idamentlich hinfiglitig ber Behandlung ber Manifelte, werben von ben contrabirenben Regierungen in gleidem Geifte und mit steter Rüdsicht auf möglichte Befeitigung alles Aufenthaltes, auf Erleichterung und Beforberung bes Danbels erlassen werben.

#### IV. Conftige Beftimmungen.

1. Un Orten, wo fich eine Maingolifiatte befindet, darf indet ohne Erlaubuis ber Boll-Bebore, welche jedoch nicht gur Ungebahr verzogert werben foll, aus- ober eingelaben werben.

Im Uebertretungsfalle hat ber Schiffer (Patron ober Ribert eine nach ben mehr ober minber erfchwerenen Umfanben zu bemeffende Gelbbuge von fl. 1. 30 fr. bie 15 fl. zu entrichten, vorbehaltlich ber übrigen Strafen, welche bie Abgabengefese bes Landes gegen werelige ober heimliche Ausladungen werfangt haben mögen.

- 2. Dem Schiffer ober flößer ift an jeder Main-JoliStätte über die bort geschiene Zahlung eine Duite
  tung unentgeltlich ausgufertigen und die Jahlung überbieß unter seinem Manische anzumerten. Die Duittungen muffen die Angabe der Gesamutmenge der
  zollpstichtigen Gegenstände nach den verschiebernen Alasis
  sen Zollfige abgetheilt und den Betrag des für
  jede Abheilung entrügteten Maingolles sovie der be
  zahlten Schiffsgebufer enthalten.
- 3. Jebe Maingoliftatte ift befugt, von bem Schiffer bie. Bormeisung ber Duittungen über bie Schiffiafred-Abgaben, bie er auf feiner Fahrt zu gablen ichulbig war, zu verlangen.

Wer eine ober mehrere Duittungen auf Erforbern nicht beibringen fann, wird bis jum gelieferten Beweife bes Gegentheils, welcher namentlich burch bie auf bem Manifeste vorgemerken Jahlungsleistungen beigebracht werben fann, als Defraubant betrachtet und behanbete.

#### V. Mebertretungen und beren Beftrafung.

Defraubationen ber Main-Schifffahrte-Abgaben, sowie sonftige Uebertretungen ber jur Sicherung bers felben nach Borftebenbem ertheilten Borfdriften sollen

vorldufig bis jum Abschiluß einer Main-Schifffahrte. Dednung nach analoger Amerbung ber Bestimmungen ber Mesten-Schifffahre Ledenung vom 31. Mary 1831 — im Aurfürstenthum Dessen aber nach analoger Anwendung ber Bestimmungen in den §s. 2, 6, 19, 24, 27—30, 33—36, 38—43 und 45 bes Aurbessisch 36. Secrember 1837, jedoch mit Ausschluß der Strafe Consideration untersuch und bestingt verben.

# Unter-Anlage 1

# Me a n bes Schiffers

Der Untergeichnete legitimirt burch Batent ber

Mich. Hnftalt - gelaben gu haben. erflart hiermit, bie nachftebenb vergeid eigenthumlich angeborigen Schiffe, genaunt Die Labung, ift eingenommen in bem Safen gu . fabigfeit - laut Michfcheln Do.

Bollcentner Labungs.

noa

Bemich Der Coffi 9 Empfanger.

Ramen ber

Berfenber.

Dag vorftehenbes Danifeft in feber Beziebung richtig u. ubereinfimmend mit ber Labung ift, wird hiermit verfichert.

Regenftanbe git Ausnahme ber notorifd auberbeutiden Erzengniffe eetherre geboren, auch wenn fie im freien Berfebr befindlich find , in bie Rubrit 10. Mnmertung: In ber Rubriff 9 finb bie im fre

# Unter - Unlage 2.

# 

Der Unterzeichnete erflatt, baß fein gloß bie nachbenannten Gegenftanbe enthalte :

und bestimmt nach . . .

Daffelbe ift übernonunen gu .

ber erhobenen Gebühren. mit Ginfchluß ber als Dber | ber Cinde feber Gattung. Babl laft geführten Begenftanbe. Orftandtheile bes floffes

Dog vorftefende Manifeft in jeder Beziehung richtig und übereinstimmend mit den Bestandipeilen bes Bloges ift, wird hiemit verfichert.

## Bekanntmachung.

Nachdem bie von dem Bevollmächtigten hieflger freien Stadt mit den Bevollmächtigten des Großbergagtums deffen um 14. d. M. abgefolgent ellereinfunft über die gegenseitige Erleichterung in Schifffapris-Abgaden zwischen Franffurt umd Großbergagtum Sessen der Baltiscation erhalten des auch die Katisfications ellerhunen ausgewechselt worden sind, so wird dieselbe nunmehr mit dem Bemerten publiciet, daß deren Bestimmungen mit dem 1. Juni 1846 in Kraft treten.

Frankfurt a. M., ben 26. Mai 1846.

In Auftrag hohen Senats: Ctabt: Ranglei.

## Webereinkunft,

bie gegenseitige

#### Erleichterung in Schifffahrts: Abgaben

amifchen

ber freien Stadt Frankfurt und bem Großherzogthum Geffen

betreffenb.

In ber Absicht, der Bestimmung der Jollvereinigungs. Berträge, wonach die Ein- Aus- und Durchight der Ergeunsisse der Verliebung dauf dem Rein und dessen Rechtstellen in den Schifffahrtes Abgaden möglicht erleichtert werden soll, zwischen dem Großperzogthum Dessen und der freien Stadt Frankfurt Kolge zu geben, ist von den unterzeichneten Bevollmächtigten die nachstehende

#### Hebereinfunft

unter bem Borbehalt ber Ratification abgefchloffen worben:

#### Bunft 1.

Das Großperzoghum Seffen bewilligt ber freien Stadt Krantfurt für alle nicht notorisch außerdeutiche Guter bes freien Bertebrs, welche von Frantfurt fommen und refeinthalwärts oder rheinbergwärts auf bem Rhein versende werden, ben Rachfag bes Großberzoglich Seffichen Untbeils an ber Rheinzoll-Erhebung in Mainz, mit Ausnahme ber Recognitions. Gebühr.

#### Punft 2.

Die freie Stadt Franffurt gemäßrt allen aus Großberzoglich hessischen bafen abgehenden, nicht notorisch außerdeutigen Gutern bes freien Berkefte, welche auf bem Main mit Berüßeung bes Franssutzer Mainzolle Amtes verschiftt werden, ben Nachlaß bes Mainzolls mit Ausnahme ber Recognitions Gebühr.

#### Punft 3.

Die Dauer ber gegenwärtigen Uebereinfunft ist bis aum letten December 1853 festgefett, inssern nich früher awischen ben jum Joliverein gehörigen Uferstaaten bes Rheins und seiner Nebenfluffe anberweite Bereinbarungen über die gegenseitig sich zu gewährenden Erleichterungen in den Schiffiohrte. Alsgaben zu Stande kommen sollten.

#### Punft 4.

Gegenwärtige Uebereinfunft foll ratificirt werben und bie Auswechselung ber Ratifications-Urfunden foll balb-

möglichft, jedenfalls vor Ablanf bes gegenwärtigen Monats Mai, ftattfinden.

Darmftabt, ben 14. Dai 1846.

Schulz, Dr. Hainier, Gr. Seff. Dberfinangrath. Schöff und Syndieus ber freien Stadt Frantfurt.

Sartorius, Gr. Beff. Dberfinangrath.

(Bublicirt im Amteblatt ben 30. Dai 1846.)

# Bekanntmachung,

hen

# Abschluß eines Mungfartels

betreffend.

Nachbem bas von den Bevollinächtigten der Zollverind-Staaten zu Carleruße am 21. Derbotr 1845 veradrecket Mangarel bie alleftige Angissstation erhalten hat, auch die Natissiations-Urfunden am 18. d. M. zu Carleruße ausgewechselt worden sind; so wird dassiebe nummehr publicitet.

Rranffurt a. DR., ben 30. Juni 1846.

3m Auftrag hohen Genats:

Stadt: Ranglei.

# Münz-Kartel.

Nachdem die jum Joll- und handels-Bereine verbundenen Regierungen als wünschenswerth erkamt haben, jur Bervollständigung ber allgemeinen Müng-Convention vom 30. Inti 1838 und ju gegenseitig wirtsanserein Schuse ihres Müng-Regals, ein Müng-Kartel abzuschieften, so haben zu biesem Zwede zu Bevollmächtigten ernannt:

- Seine Majestat ber Konig von Praufen: Allerhöcht Ihren Gefeinen Der-Finangrach Moolph Georg Theodor Dochhammer, Ritter bes Königl. Preuglifchen rochen Wier-Orbens 2. Raffe r. r.;
- Seine Majeftat ber Konig von Bayern: Allerbochft Ihren General Jolladminiftrations. Rath Carl Meirner;
- Seine Majeftat ber Ronig von Sachfen: Allerbogit Ihren Bolls und Setuerbiretor Lubwig von Babn, Ritter bes Königlich Gachflichen Civill-Berbienft-Ertenft nr.;

- Seine Maj. ber Konig von Burttemberg: Allerhocht Ihren Finangraft Bilbelm Bapfinger, Ritter bes Königlich Preußischen roben Abler Drobent britter Rlaffe;
- Seine Roniglide Sobeit ber Großherzog von Baben:

hochft 3fren Jollbirector Wilhelm Philipp Gof. wepler, Commandeur bes Grofferzoglich Babischen Ordens vom Zahringer Lowen zc. zc.;

Seine Ronigliche Sobeit ber Rurpring und Mitregent von Seffen:

Sochft Ihren Geheimen Kinangrath Bilhelm Dupfing, Ritter bes Koniglich Preufischen rothen Abler-Drbens britter Rlaffe;

Seine Ronigliche Sobeit ber Großbergog von Seffen:

Dodft Ihren Ober-Kinangrath Ludwig Philipp Sartorius, Ritter bes Roniglich Preufifchen tothen Abler-Ordens britter Rlaffe;

- Seine Roniglide Sobeit ber Großbergog von Sadfen=Beimar=Eifenach,
- Seine Sobeit ber Bergog von Sachfen= Meiningen,
- Seine Sobeit ber Bergog von Sachsen-Alstenburg, und

Seine Sobeit der Bergog von Sachfen: Coburg und Gotha:

ben Großherzoglich Sachflichen Geheinen Regterungsrath Guftav Ehon, Ritter erfter Klaffe bes Großherzoglich Sächflichen Sausorbens vom weißen Ralten te te.;

- Seine Sobeit ber Herzog von Braunschmeig: Sicht Ihren finang-Ofrector August von Geplo, Ritter bes Bergoglich Braunschweigischen Orbens heinrich bes Cowen;
- Seine Sobeit der Bergog von Raffau: bochft Ihren Boll-Directionstrath Philipp Cholg;
- Seine Durchlaucht der Fürft von Schwarg= burg=Rudolftadt,
- Seine Durchlaucht ber Fürft von Schwargs burg Sonderehaufen,
- Seine Durchlaucht der Furft Reuß alterer Linie,
- Seine Durchlaucht der Fürft von Reuß:
- Seine Durchlaucht ber Fürft von Reuß: Lo: benftein und Eberedorf:

den Grofferzoglich Sachfifden Geheimen Regierunge= rath Guftav Thon;

### Der Senat ber freien Stadt Frantfurt:

ben Senator Carl Emil Coefter;

von welchen Bevollmächtigen, unter bem Borbehalte ber Ratififation, folgendes Mungestartel abgeschloffen murbe:

#### Artifel 1.

Die fontrafirenden Staaten verpflichten sich, ihre Mngehörigen wegen eines, gegen das Mung-pigad eines anberen Bereins-Schates — fei es in Bezug auf bie von demselben geprägten Müngen, oder in Bezug auf bas von ihm ausgegedeme Papiergeld — unternommenen oder bezangenen Berbrechens oder Bergefens, oder wegen ber Tyeilnahme an einem solchen Berbrechen oder Bergefen, ebenso zur Untersudgung zu ziehen und mit gleicher Strafe zu belegen, als wenn bas Berbrechen oder Bergefen gegen bas eigene Ming-Regal gerichtet ware.

#### Mrtifel 2.

Die fontrahirenden Staaten übernehmen ferner die Berepflichtung, die in ihrem Gebiete sich aufhaltenden Freusben, von wolchen ein solches Berbrechen oder Bergeben gegen das Müny-Regal eines andern Bereins-Staates unternommen oder begangen worden, oder welche andelem Berbrechen oder Bergehen Theil genommen haben, auf Requisition der Bergehen Keit genommen haben, auf Requisition der Berfelligten Staates an bessen haben ausguliefern; mit der Maafhgabe jedoch, daß, im Halle bergleichen Individuen Angehörige eines Dritten ber sonrahirenden Staaten sind, der letzter vorzugskoeise berechtigt bleich, die Auslieferung zu verlangen, und besplat auch von bem

requirirten Staate junachft zur Erflarung über bie Ausübung biefes Rechtes aufzuforbern ift.

#### Artifel 3.

Die im Artifel 2. ausgesprochene Berpflichtung gur Auslieferung foll nicht eintreten, wenn ber Staat, in beffen Gebiete ein folder Frember fich befindet, entweber

- a) in Gemäßeit eines awischen ihm und einem nicht jum Jolivereine geborigen Staate bestehenben allgemeinen Bertrages über die gegenseitige Unslieserung der Berbrecher verpflichtet ift, benselben dahin auszuliesern, ober
- b) bie Untersuchung und Bestrafung selbst verhängen au lassen, vorziest. Im lesteren Halle soll jedoch bie im ersten Artisel eingegangene Berpflichtung gleichfalls Univerdung sinden.

#### Artifel 4.

Die sontraßirenden Staaten wollen die Bestimmungen der Artifel 1. bis 3. auch auf Berdrechen und Berdgefen, welche die beträgliche Rachabunung oder die Berfalichung ber von einem von ihnen ausgestellten Staatsjchuldschein und zum öffentlichen Umlaufe bestimmten Papiere, dwie der von anderen Justimten, Ractionalsonten oder Gefellichaften mit Landesberrlichem Hrivilegium auf jeden Indact ausgefertigten Aredipapiere zum Gegenfande haben, oder die Justifentlich oder aus gewinnsuchspatier Absicht unternommenen Berbreitung solder, unechten Papiere betreffen,

in der Art ausgebehnt wiffen, daß bei der Bestrafung solcher Berbrechen umd Bergefen zwischen infandischen Berberen und gleichartigen Papieren aus einem anderen Bereinstande ein Unterschied nicht gemacht werden, auch hinschlich der Untersuchung oder Auslieferung daßenige Anwendung sinden soll, was vorsiehend für Müngverbrechen vereinbart worden ist.

#### Artifel 5.

Das gegenwärtige Münz-Kartel, das vom Tage der Ratifikations-Ausbrechselung an in Kraft tritt, soll so lange als die allgemeine Münz-Convention vom 30. Juli 1838 beiteben wird, in Wirffamfeit bleiben.

Es foll alsbald zur Ratifikation vorgelegt und die Auswechselung der Ratifikations-Urkunden foll binnen drei Monaten in Carlsruhe bewirft werden.

So geschehen Carlerube, ben 21. October 1845. Abolph Georg Theober Pochhammer. Carl Meigner. (L. S.) (L. S.)

Lubwig von Bahn.

Wilhelm Banhinger.

(L. S.) Bilhelm Philipp Gofweyler. Wilhelm Dunfing.

(L. S.) Ludwig Philipp Sartorius. (L. S.) Guftav Thon. (L. S.)

(L. S.)
(L. S.)
Abolph Georg Theodor Pochhammer,
aus Auftrag und im Ramen bes herzoglich Braunschweigischen Broulmächtigten. (L. S.)

Philipp Scholz.

Carl Emil Coefter.

(Bublicirt ben 9. Juli 1846.)

Gefet,

bie

# Befreiung von Chauffee:

uni

Brückengeld

betreffend.

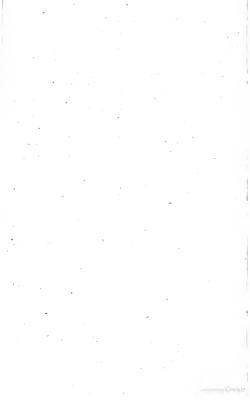

# Wir Burgermeifter und Rath

ber freien Stadt Frankfurt verordnen hiermit auf verfaffungsmäßigen Befchluß ber Befchgebenden Berfammlung vom 21. October 1846:

#### §. 1.

Bon Chauffere und Brudengelb find im gangen Umfang bes biefigen Gebietes befreiet, inipfern fie Burgern, Ortenachbarn ober Einwohnern geboren, welche in biefiger Stadt ober beren Gebiet wohnen:

1) Alle, nicht mit Postpierben bespannte, Fuhrwerte, einschließlich ber Schlitten, jum Fortschaffen von Personen ober Laften, beladen ober unbelaben.

Mit Boftpferben bespannte Fuhrwerke bleiben ber Entrichtung von Chauffee, und Brudengelb unterworfen, auch wenn sie hiefigen Burgern, Ortsnachbarn ober sonssigen Einwohnern gehören.

2) Alle leere ober berittene Pferbe (mit Ausnahme ber Roppelpferbe), Efel ober Maulthiere.

#### 2

Befreiung von Chauffee und Brudengelb im gangen Umfang bee hiefigen Gebietes geniegen ferner:

- 1) alle Fuhren im ftabtifchen Dienft;
- 2) alles Militair-Fuhrwesen und alle für bas Militair requirirte Fuhren und Borspanne;
- 3) alle aus = und eingehenbe Briefpoften und Eftafetten;
- 4) leere Poftpferbe.

#### §. 3.

Perfonliche Befreiung von Chauffees und Brudengelb genießen endlich im gangen Umfang bes hiefigen Gebietes:

- I. 1) Alle fouveraine Fürften mit ihrem Gefolge;
  - 2) bie Bundestages Befandtichaften fammt allen gu biefen Befandtichaften gehörenben Personen;
  - 3) alle zu ber Militair = Commiffion gehorenbe Per-
  - 4) bie bei bem beutschen Bunde accrebitirten auswartigen Gefandtichaften, samunt allen gu biefen Gefandtichaften geborenben Personen.
- II. 1) Die regierenben Burgermeifter;
  - 2) bie bei hiefiger Stadt accrebitirten Befandten und Refibenten fammt allen zu biefen Gefandtichaften gehörenden Personen;
  - 3) ber General : Poft : Director und ber Dber : Poft : Umte : Director;
  - 4) alle Militairperfouen im Dieufte;

- 5) alle Diejenigen, welche fich mit einem von ber Stadtfanglei ober ber Chauffee-Deputation ausgestellten Freischein ausweisen tonnen.
- III. Alle hiefigen Stadtanter und Stiftungen, wenn fie in amtlichen Berrichtungen bie Chauffeen befahren.

#### §. 4.

Borftehendes Geset tritt vom Tag seiner Publication an in Bolizug und an die Stille der durch basselbe außer Araft tretenden Gesets vom 12. Januar 1888 und 2. Juli, 1839 (Geses und Statuten. Sammlung Bd. VII. S. 37 und 137), sowie an die Stelle bes §. 2. des Gesets vom 2. November 1841 (Geses, und Statuten. Sammlung Bd. VII. S. 328.)

Beschloffen in Unserer Großen Ratheversammlung ben 17. November 1846.

(Bublicirt ben 1. Dezember 1846.)

### Gefet, die Breite der Nadfelgen

bes

hiefigen gaftfuhrwerte betreffenb.

# Wir Burgermeifter und Rath

ber freien Stabt Frantfurt

verordnen hiermit auf verfaffungemäßigen Befchluß ber Befeggebenden Berfammlung vom 21. October 1846:

#### §. 1.

Rach Ablauf von bert Zahren, von Berfündigung biese Gesesch an gerechnet, mussen alle auf hiefigen Stanifeen soher hiefigen Chamsten fahrende und ben in der Setate ober in dem Gebiet wodumben Bürgern und Einwohnern gehörenden Laftsufrwerke, welche, nach dem Gese von heutigen über Chaussee und Brüdengeld-Befreiung, einsche Steftelung genießen, namentlich auch die Einstersuhrteren, und die Einstersuhrstellich und die Einstersuhrstellich und die Einstersuhrstellich und die Einstersuhrstellich einer Kadeligen Ergeugnisse bestimmten Wagen, mit einer Rachesten Brüte von mindeliens 4½ 30ll Kranfurer Werfmass (4 30ll tyeinisch) versehr ien.

#### 6. 2

Bebe llebertretung ber Bestimmung bes §. 1. wird mit fl. 1. 30 fr. bestraft. Auf biese Strafen sinden bie Bestimmungen bes Geses vom 12. Januar 1838 (Geses und Statuten Sammlung Band VII. Seite 39 fg.) Ans werdung.

Befchloffen in Unferer Großen Ratheversammlung ben 17. November 1846.

(Bublicirt ben 1. Dezember 1846.)



# Gefetz,

Erganzung bes Gefetes vom 10. Januar 1837

die Rangordnung der Glaubiger im Concurs betreffenb.

# Wir Bargermeifter und Rath

verordnen hiermit, auf verfassungenafigen Beschlung ber gesetgebenden Bersammung vom 11. November 1846, als Jusas-Artifel zu pos. A. VII. bes Gejeges über bie Rangordnung ber Gläubiger im Concurs, vom 10. Januar 1837:

Die Gemeinde-Arrarien ber fammtlichen jum Gebiet geforenten Orifchaften haben in Concursfallen
wegen ber Gemeinde-Umlagen, bie nicht langer als
brei Jahre rudftambig fint, baffelbe Borgugercht,
welches noch pos. A. VII. bes Geses vom 10.
Januar 1837 über bie Rangerbnung ber Glaubiger
im Concurs, bem Fiscus wegen Seeuern und Abgaben gufteb.

Befchloffen in Unferer Großen Ratheversammlung ben 8. December 1846.

(Bublicirt im Amteblatt ben 10. December 1846.)

20

G. u. St. G. 81 Bb.

# Gesetz,

N.

#### Anwendung des Expropriatione: Gefeges

vom 10. Januar 1837 auf bie Main : Befer : Gifenbahn betreffenb.

# Wir Burgermeifter und Rath

der freien Stadt Frankfurt verfügen hiermit, auf verfassungsmäßigen Beschluß ber gesekaebenben Bersammlung vom 4. Kebruar 1846 :

Da die gezwungene Abtretung von unbeweglichem Privat-Eigenthum für die Anlage einer Eisenbahn von bier nach Eaffel nöchig wird, so findet, frast gegenwartigen Gesetzeb, die Anwendung des Erpropriations-Gesetzeb vom 10. Januar 1837 auf alle bet biefer Unternehmung vorsfommende Entäugerungen Statt.

Befchloffen in Unferer Großen Ratheversammlung ben 15. December 1846.

(Bublicirt im Amteblatt ben 17. December 1846.)

- Congle

# Gefetz,

bie Fuñhan evairtan

Prolongation der früher creirten zwei Millionen Gulden Rechenei Scheine betreffenb.

# Wir Burgermeifter und Rath

der freien Stadt Frankfurt verordnen hiermit, auf versaffungsmäßigen Befchluß der gesetzgebenden Bersammlung vom 19. December 1846:

I. Da bie Umftanbe, welche feit einigen Jahren gur Creirung und resp. Prolongation von Rechnei-Scheinen Beranlaffung gegeben baben, noch fortbefteben, fo merben gur ferneren Erleichterung fowohl ber Abrechnungen und Bablungen, wie auch bes Dungbetriebs, bie burch Befet vom 23. Januar 1845 creirten und burch Gefes vom '23. December 1845 prolongirten Rechneis Scheine, im Betrag von Giner Million Gulben (Gef. : und Stat. : Samml. VIII. G. 85 u. 137), wie auch bie burch Gefet vom 17. Darg 1846 creirten Rechnei - Scheine, im Betrag von gleichfalls einer Million Gulben (Gefes u. Gtat. Samml, VIII. G. 142), hiermit in ber Beife auf ein Jahr prolongirt, baß biefelben bis jum 1. Februar 1848, mit alleiniger Undnahme ber Bablungen fur Boll = Bereine = Abgaben, untveigerlich bei allen Bablungen wie baares Gelb anzunehmen, nach Ablauf biefes Termines aber außer allen Berfehr gefest und nur an ben gewöhnlichen Zahltagen bes Rechnei-Untek von bemestlen guruckgubegablen find, nach Ablauf von berei Jahren von biesem Berfalltage bem 1. Februar 1848) an gerechnet, aber allen Werth verlieren, bergestalt, baß jebe Forberung bes Infaberes aus benfelben und aus ber ihre Aussellung veranlagt habenden Uebernahme ebler Wetalle gesestlich erlossen und getigt ist.

II. Das Rechnei-Amt wird bemnach ermächtigt, mittelst biefer Scheine auch im Laufe bes Jahres 1847 umsprachtes Gold und Sulfer um beinen feine Gours habende Gold und Silber um beinen feine Gours habende Gold und Silberforten nach dem bei demfelben einzuschen Artif anzukaufen umd gegen Entrichtung einer Gebühr von 1/2, pCt. den Bertäufern die Bespansis einzuräumen, bie also verfauften eblen Metalle oder Münzsieren, bie also verfauften vom Tage bes Bertaufs, jedoch feinen Halb freier Wonate vom Tage bes Bertaufs, jedoch feinen Halb freier und ben 10. Januar 1848, um denschien Preis, gegen Erlegung des in Rechnei-Scheinen erhaltenen Bertrags in derzleichen Scheinen oder in den in den Gesehn vom vom 23. Januar 1838 und 14. Juni 1842 (Geseh wom vom 23. Januar 1838 und 14. Juni 1842 (Geseh und Statuten-Sammlung VII. E. 28 und VIII. E. 39 bezichneten Geldschren wieder an sich zu fausen, wie auch

III. eine Biertel Million Gulben in biefen Scheinen vorgugsweise jum Betriebe ber Munge zu verwenden.

Befchloffen in Unferer großen Ratheversammlung ben 22, December 1846.

(Bublicirt im Amteblatt ben 26. December 1846.)

Mg Gossle

# Geset,

bie

Todeserflarung verfchollener Perfonen betreffenb.

# Wir Burgermeifter und Rath

ber freien Stadt Kranffurt verordnen hiermit auf versaffungsmäßigen Beschluß ber gesetzgebenden Bersammlung vom 17. Februar 1847:

#### §. 1.

Auf Tobeserflarung eines Abwesenden, über beffen Aufenthalt und Leben ober Sterben es an Rachricht fehlt, tann angetragen werben:

- 1) wenn feit feiner Beburt fiebengig und feit ber letten Runde von feinem leben funf Jahre verfloffen find,
- 2) ohne Rudficht auf fein Alter, wenn feit breifig Jahren jebe Rachricht über fein Leben fehlt,
- 3) wenn er im Ariege ichwer verwundet worben ober aus einem Gesechte nicht gurudgesommen ift, und wahrend gehn Jahren noch veröffentlichten Friebensichluß feine Nachrichten über sein Leben "eingegangen find.

4) wenn er fich in einer anderen großen Lebensgefahr, 3. B. auf einem untergegangenen ober vermifften Schiffe besand, und feit zehn Zahren feine Runde von feinem Leben vorhanden ift.

#### 6. 2.

Den Antrag auf Tobeserflarung fann jeber ftellen, ber ein rechtliches Intereffe babei bat.

#### 6. 3.

Der über bas Bermögen bes Abwefenden befiellte Curator ift zu biefem Antrage, fobald beffen Bebingungen vorhanden find, verpflichtet.

#### §. 4.

Rir alle Anträg auf Tobesertlärungen ift das Schotgericht die juffandige Behörte erster Infang. Der Antragende hat die ersorbertlichen Beschrigungen zu erbringen. Das Gericht fann nach seinem Ermessen von Amstwegen die Thatfachen ermitteln und dem Antragsteller Eivesleistungen ausstegen.

#### §. 5,

Kindet das Gericht den Antrag begründet, so erläßt es die össentliche Borladung. Der Abwesende ist darin aufgusordern, sich binnen bestimmter Frist anzumelden, weberigenfalls er sur tode erstärt werder; diese Krist ist mindestens auf sechs Wonate anzusepen. Die Ladung und Aussorderung sann zugleich an andere bei der Seache Bestelligte gerichtet seyn und bie weiteren Folgen nach den Umständen des besonderen Falles ansbrüden.

#### . .

Ericheinen bie Borgelabenen nicht innerhalb ber gefesten Krift, so werben bie Tobeserflärung und bie weiter angebroften Bolgen ausgestprochen und wird bas Erfenntnis bierüber in gerichtsgebräuchlicher Weise befannt gemacht.

#### §. 7.

Die Gewisspeit des Todes des Berichostenen und die Eröffnung seiner Ersschaft wird als mit der Zeit eingetreten angenommen, zu welcher gemäß des §. 1. dieses Gesepts der Antrag auf Todeserstärung zulässig ward, und das Ersenntnis hat diesen Zeitpunst ausdrücklich zu bestimmen. Doch schlicks tiese Annahme den Beweis nicht aus, daß der Berichostene früher oder später gestorben oder noch am Eben sey.

#### §. 8.

Erfiseinen nach Bertündigung ber Tobesertlärung und nachem bereits das Bermögen des Abweienden an Dritte ausgeliefert worden ift, entweder biefer jelbft oder näher berechtigte Erben desselben, oder wird ein das Rechtsverjältnis abändernder Bemeis über das Leben oder den Tag des wirflichen Todes erbracht, jo ist derjenige, welcher frast der gerichtlichen Todeserflärung in den Besig eines Bermögens eingewiesen worden ist, wie jeder redliche Besiger zu behandeln.

Onerose Berträge, welche ber in Besis bes Bermögens, Eingesetze mit einem Dritten abgeschloffen bat, tonnen von bem Abwesenden, ber gurudlehrte, oder von naber berechtigten Erben beffelben aus bem Grunde, weil sie bie ersolgte gerichtliche Todeserflarung oder einzelne

Folgen berfelben aufier Birfung feten, nicht angefochten merben.

#### 6. 9.

Würde Jemand, welcher weiß, doß der Abwefende noch lebt, oder in welcher bestimmten Zeit er gestorben ist, salischied einem Antrag auf Todeskerstfarung stellen, veranlassen oder benugen, um sich oder einem andern Richtberechtigten den Besig des Bermögens zu werschaffen, omuß er alle Schaden eriegen, und wenn er schon in das Bermögen eingewiesen ist, dasselbe als ein Besiger in bösem Glauben erstatten; unbeschadet der ftrafrechtlichen Glauben erstatten; unbeschadet der ftrafrechtlichen

Inteffen follen boch onerofe Bertrage, welche ein Dritter in gutem Glauben mit einem folchen unrechtnafifgen Besiger abgeschloffen bat, barum nicht ungultig fenn.

Befchloffen in Unferer Großen Ratheversammlung ben 9. Marg 1847.

( Bublicirt im Amteblatt ben 13, Darg 1847.) .

### Publication

hel

Beichluffes Soher Deutschen Bundesversammlung vom 26. Anguft 1846.

#### communistische Bereine

betreffenb.

In Auftrag hohen Senats wird, unter Bezug auf die Bekanntmachung unterzeichneter Seille vom 18. Juli 1832, und auf den darin enthaltenen Bundes-Beschichus vom 5. Juli 1832 (Auntsblatt Ar. 61, vom 20. Juli 1832), der nachfolgende, von Hoher Deutscher Bundesversammlung in ihrer 23. vorsährigen Sigung vom 26. August 1846 gesaßte Beschichus, dabin lautend:

"daß communifische Bereine als unter die Bestimmungen des g. 2. der Beschissse wom 5. Juli 1832 aussertätich gu schismieren angeschen werden, wobei sich von selbst verster, bas die Urheber, Saupter und Theilungen solchen beschieden und Bundesstaden beschieden und Bundesstaden beschieden und Bundesstaden beschieden und Bundesstaden beschieden beschied

Franffurt a. DR., ben 20. April 1847.

Stadt: Ranglei.

(Bublicirt im Amteblatt ben 24. April 1847.)

## Bekanntmachung,

he11

# Beitritt mehrerer Regierungen

210

Mung-Rartel vom 21. Oct. 1845

betreffenb.

Nachem nunmehr auch die herzogehümer Anhalt-Dessau, Anhalt-Bernburg, die Kurfenthümer Ehre und Balded und das Großberzogehum Oldenburg, Letteres mit der Beschrändung sir das Kurstenthum Birkenseld, den wischen den Zollvereins-Regierungen geschlossenn Mung-Kartel, d. d. Cartseube, den 21. Othober tods (Gesehund Schattensammlung VIII, 170.) besgetreten sind; so wird solches zur Nachachung andurch bestannt gemacht.

Frantfurt a. DR., ben 4. Dai 1847.

In Muftrag Soben Genate:

Stadt: Ranglei.

(Bublicirt im Amteblatt ben 8. Mai 1847.)

# Abanderung

bes

Befeges vom 11. Februar 1845,

bie

# Anlage von Steinbruchen 2c.

betreffenb.

# Wir Burgermeifter und Rath

ber freien Stadt Frantfurt

verordnen hierinit, auf verfaffungemäßigen Befchluf ber gefeggebenten Berfammlung vom 29. Dal 1847:

- 1. Das gand Berrvaltungs-Ami ift von benner bernfelben burch bas Gefeh vom 11. Februar 1845, die Anlage von Selteinbrichen z. betreffend, in Bezug auf die Gemarkungen ber Landzeineinden übertragenen Funttionen entbunden, und es find folde von nun an dem Bolikei-Kunt ausschliefflich überwiefelflich
- II. Das Hofigei-Amt bat jevoch die Erlaubuiff zu einer ober der anderen im Art. 1. des angegogenen Gefeste erwähnten Anlagen umd Ausgrauhungen in den Gewarfungen der Landsgemeinden, nur nach vorgangigem Benehmen mit dem Land-Berwaltungs-Amte und unter den von tiesem in landwirtsschaftschiefer hinsich etwa nötzig befanden werdender Beschränfungen zu ertseilen.

Beschloffen in Unferer Großen Rathsversammlung ben 8. Juni 1847.

(Bublicitt im Amteblatt ben 19. Juni 1847.)

# Gefet,

eine .

# Bufatbestimmung zu Artifel 72

betreffenb.

# Wir Gurgermeifter und Rath

Der freien Stadt Frantfurt

verordnen hiermit auf verfaffungsmäßigen Befchluß ber gefengebenden Berfammlung vom 5. Mai 1847:

- 1. Wenn ein angelegtes Bauverbot, gegen Leistung ber im Artifel 71. der Progesorbnung vom 30. Degember 1919 erwähnten Cautio de opere demoliendo, von einem Gericht wieder aufgehoben, und die Gorffepung des Baues gestattet wird, so fann gegen eine solche Berfingung gwar jedes gulafifige Achtsmittel ergriffen, von dem Gerichte aber dem Rechtsmittel nach Untständen die aufgleisende Wirfung verfagt werden.
- II. Borfiebende Bestimmung ift bei allen, feit bem Tage ber Publication gegenwartigen Gefeges eingelegten Rechtsmitteln in Anwendung zu bringen.

Beschloffen in Unserer Großen Rathsversammlung ben 15. Juni 1847.

(Bublicirt im Amteblatt ben 19. Juni 1847.)

# Gefet,

bie

# gezwungene Abtretung

unbeweglichem Gigenthum

betreffenb,

(Erpropriations - Gefet.)

# Inhalt.

Eitel I.

Allgemeine Gruntfage. §. 1 - 3.

Titel II.

Borbereifung im Bermaltungewege §. 4. 5.

Titel III.

Bon ber Abtretung und Entschäbigung. S. 6 - 15.

Titel IV.

Gerichtliches Berfahren. §. 16.

Mbichnitt I.

Abgefürztes Berfahren. §. 17 - 33.

Mbichnitt II.

Orbentliches Berfahren. §. 34 - 38.

Abichnitt III.

Bon ben Sachverftanbigen. §. 39-46,

Eitel V.

llebergange = Beftimmungen. §. 47 - 51.

die

# gezwungene Abtretung von unbewege lichem Gigenthum

betreffenb.

# Wir Burgermeifter und Rath

ber freien Stadt Frankfurt verordnen hiermit, auf verfaffungsmäßigen Befchluß ber gefetgebenden Berfammlung vom 19. Juni 1847:

Un die Stelle bes hierburch aufgehobenen Entaußerunge-Befepes vom 10. Januar 1837 treten folgenbe Bestimmungen.

# Titel I.

Allgemeine Grundfațe.

§. 1.

Alle für einzelne bestimmte Falle, namentlich für Rothfalle, bis jest bestehenbe gesesliche Bestimmungen über gezwungene Abtretungen bleiben in voller Kraft und Wirfung.

§. 2.

Aufferdem fann die Abtretung von unbeweglichem Eisgenthum und von barauf haftenden dinglichen Rechten wider

ben Willen bes Eigenthumers ober ber Berechtigten nur gegen wolle vorgangige Entichstigung und nur in bem Falle flattfinden, wenn biefe Abtretung für nothwendige ober gemeinnußige öffentliche Zwocke erforbert wirb.

6. 3

10, 5, 94, 15

Eine solche gezwungene Abtretung tann nur burch gerichtliches Ertenntniß in Folge eines auf Antrag des Senates erlaffenen besonderen Geses versügt werden, welches,
wenn die Abtretung zur Aussührung eines Unternehmens nöthig wird, das einen nothwendigen oder gemeinnußigen
öffentlichen Zweck zum Gegenstande bat, das Erpropriationgagese anwenden erflärt hat auf alle bei biefem Unternehmen vorsommende Entäußerungen.

# Titel II.

# Vorbereitung im Verwaltungswege.

#### §. 4.

Der Senat wird die eingelnen in Gemäßpeit eines solden besonderen Gesches gur Entauserung fommenden Didjecte auf Grund eines aufgustellenden Berzeichniffes berfelben
bestimmen, auch einen Ausgug diese Berzeichniffes im Amedblatt befannt machen lassen. Dieses Berzeichniffes im Amedblatt befannt machen lassen. Transscribtions und hie aus den Lager., Flure, Transscribtions und hypothytenBuchern erhobene genaue Bezeichnung der adgutretenden Defecte und der darauf haftenden Lassen und binglichen Rechte, sowie der Namen der Eigenthümer und Berechtigten enthalten. In den Abdund des Berzeichnisses wie Angabe der Lassen und binglichen Rechte nichtlen. In den Abdund des Berzeichnisses nichtlich und genommen zu werden.

#### 6. 5.

Der Senat fann Bergleichs Commissionen ernennen, mit bem Aufrage, zwischen ben Betheiligten eine gutliche Ginigung, über bie Abfreinungen und über die zu begaltigten Senigung vor einem Berfeitigte muß ihren Borladungen, mit welchen nötigigen falls eine Strafandrochung werbunden werben fann, Folge leisten, fann sich jedoch durch einen Bevollmächtigten wertreten lassen. Diese Commissionen Tomen sachen fannen mit bei Berintelungsbehörben finden nur mindliche Erötereungen Betatt. Die Gebote der Entauspert, die Berbettungen ber Gigenthumer oder Berechtigten, die Weinungen der Gigenthumer oder Berechtigten, die Weinungen der Gadwerfländigen Schäfter und der Aufgang des Bersinges ber Fachverfländigen Schäfter und der Ausgang des Bersinges werden fur aufgezeichnet.

# Titel III.

# Don der Abtretung und Entschädigung.

# §. 6.

Durch das besondere Befes und durch ben Senatsbeichtug erlangen die Behörden oder die Privatpersonen, welche ben letzeren erwirften, wiere die Eigenthumer oder sonftigen Berechtigten einen Anfpruch auf Abtretung der in bem Senatsbeichlusse bezeichneten Objecte gegen geses liche Entschädigung.

### §. 7.

Alle Beräußerungs-Berbote, alle Borfauförechte, alle Raberrechte tetten in Betreff folder Liegeuschpiten, die gur Entäußerung bezeichnet worden find, außer Birfander Wegen der Entäußerung von Gutern der Mimberjahrigen oder Pflegbejohlenen ift teine obervormundschaftliche Bewilligung einzuholen; nur ein Bergleich über ben Entichabigungebetrag ift burch eine folde bebingt.

#### 6. 8.

Die Pfantglänbiger möffen fich gefalten laffen, baft ber Entäußerer ihre Oppothetarforberungen burch Begah Inng mit bem Zusap einer Bergütung, welche so viel beträgt, wie die Conventionalzinsen für beri Monate, ohne Ruchsicht auf die stibulirten Zieler, auf vorbehaltene Kunbigung ober auf bedungene Unablegbarteit tilige.

Wird nur ein Theil bes verpfandeten Grundflindes entaufert, io muß der Pfandglaubiger besen Theil von dem Unterpfanderechte gegen Empfang bes gerichtlich erkannten Entschädigungswerthes besteien, auch wenn er durch biesen sur burchten bei Dypothekarschuld nicht eine vollständige Bestiebiauma erbält.

Eben so muß, wenn eine Sppothel fic auf mehrere Grundflude erftrect, ber Phinoglaubiger bas in ber Dppoerbe bestindige, jur Entäußerung sommente, Grundstlich ober den zur Entäußerung sommente, Mendigerungsten bei Brundfludes gegen Bezahlung bes gerichtlich erfannten Entschlögungsbwerthes aus ben Deproseftenwerdende rief geben.

#### §. 9.

Alle beftanbige Laften und Paffir Servituten hat ber Entaigferer mit bem Grundfidde zu übernehmen und auf fich als Berpflichteten eintragen zu laffen. Wegen ber Abslung, wenn eine folche nöthig wird, hat er bie erforderlichen Einleitungen zu triffen.

# §. 10.

Benn ein Theil einer Behaufung ober einer hofraithe ober eines Gartens entaufert werben foll, ift ber Eigenthumer berechtigt, ju verlangen, baff auch ber übrige Theil von bem Entauferer mit übernomnen werbe. Das Ramilide gift von Liegenschaften anderer Art, wenn der Theil, ber bem Eigenschanter bliebe, entweber allein ober mit Jarechung, eines ober mehrerer anliegenden, ihm gleichsfalls geborenden Grundflice, nicht einen Blachenraum von einem Morgen bilbet.

### 6. 11.

Die Entschädigung muß minbestens bem Betrage bes von ben jeßigen Eigentstümer ober beffen nächsten Erblaffer für ben zu entäußernben Gegenstand bezahlten Kaufpreifes und bes Bertifes der von bemfelben barin gemachten noch vorsandenen Berriendbungen, ober uninbestens bem Betrage ber barauf bastenben Gpeeialbppotheten, wenn barin biefer Gegenstand allein verpfändet ift, gleich fepu.

Bedoch werben folde Ranfpreife, Berwendungen ober Specialppvoliefen, die nicht wenigstens Ein Jahr vor Berfündung bes Senatsbeschluffes (s. 4.) entflanden find, nicht in Betracht gezogen.

### §. 12.

Die Entichabigung foll nicht allein ben vollen Bertif bes Orunbes und Bobens und ber barauf befindlichen Gebäude, Anpflangungen, Baume und Gervächse umfasten, sondern es find babei auch alle besonderer Berthverbaltniffe, als Lage, Guttur bes Bobens, Erträgniff, Gefchäftebetrieb und andere bergleichen Umfante in Anichiag zu bringen, so baß bem Eigenthümer fein wirfliches Interesse vollsfländig erfest werbe.

Berth - Erhöhungen, welche bem abzutretenben Begenftanbe erft in Folge bes Unternehmens bes Entauferers gu Theil werben ober werben tonuten, fommen bei ber Eutschäbigung nicht in Anschlag.

#### 6. 13.

Der Berth ber bein Grundstude zuftehenden Real-Berechtigungen und Activ-Servituten ift in bie Entschäbigung aufzunehmen.

### §. 14.

Der Berthanfchlag ber auf bem Grundftude haftenben Real Raften und Paffivservituten ift an bem Entschäbigungsbetrage abzuziehen.

#### §. 15.

Der Schaben, welcher ben verbleibenden Gutertheilen burch bie Entaußerung und durch die beabsichtigte neue Anlage augefügt wird, ift gleichfalls zu vergüten.

# Titel IV.

# Berichtliches Derfahren.

# §. 16.

Wenn eine gutliche Bereinigung nicht versucht ober nicht zu Stande gebracht worben ift, hat ofine Unterschied bes Berties des Streitzegenstandes bas Stadtgericht über bie Entschäufigung zu erkennen und bie Abtretung zu verordnen.

Das Berfahren bis zu bem Entaußerungs Erfenntnife mit Einschluß ber Bollziehung besselchen ist ein abgefürzes (summarisches); es tann barauf noch ein gesonbertes ordentiiches Berfahren solgen.

# Abichnitt 1.

## Abgekürztes Derfahren.

#### S. 17.

Der Entäußerer muß seine Rlage bei ber Stattgerichte Commission anbeingen, einen beglaubigten Ausgug auß bem Grundverzeichniffe (S. 4.) beilegen, bie Entschabigungssumme angeben, volche er bietet, und Sachverftanbige in breificher 3ahl vorschlagen.

#### 6. 18.

Ift ber Eigenthumer eines Grundftude ober binglicher Rechte unbefannt, ober fann ihm, weil er abweien ift und feinen Bevollmächigten aufgestellt hat, die Ladung in ber Stadt ober berem Gebiet nicht behändigt werben, fo ernennt bas Stadtgericht auf Antrog bes Alagers und auf beffen Roften einen besondern Gurator zur Bertretung bes Beflagten.

# §. 19.

Der Beflagte nuß in seiner Bernehmlassung bie Entischlichigungssumme angeben, bie er verlangt; wobrigensalts bas Gebot bes Klägers für angenommen erachtet wird; er muß sernen, eracht wird; er muß sernen, berm er auch bie Mitübernahme andere Epeile seiner Liegenschaft in Gemäßbeit des §. 10. angüsprechen beigat ilt, biese Mitübernahme unter Begrechmung ber dofür angesprochenen Entschlichungssummer sogleich beantragen, die auf ben Objekten haftenden Achte bemerken und die Berechfigten nennen, alle jur Begründung seiner Forderung bienende Umfahne und Setweismittel nambost machen und vorlegen, aus fe dreien der von dem Kläger vorgeschlagenen Sachversfändigen

Einen mahlen, und endlich feiner Seits Sachverftaubige in breifacher Bahl vorschlagen.

### §. 20.

Der Entäußerer hat in einer Replit sich über bie Gorberungen und Ungaben bes Beflagten und über bie von beinselben angegeigten ober vorgelegten Beweismittel bestimmt zu erflaten, aus je brien ber von bem Beflagten vorgeschlagenen Sachverständigen Einen zu wählen, auch feine Entgegnungen (Replicationen) beizubringen und seine Beweismittel bafür anzugeben und vorzulegen. Mit der Duplit vos Beflagten schiefte biese Berfahren.

### 6. 21.

Die Enticheidungen über Die Entauferungefichen werben von bem Plenum bes Stadtgerichte erlaffen.

### §. 22.

nehmung über die Tarationen, mit Zugiehung ber Schaper, eine Berftandigung gu verfuchen.

#### 23.

Wenn bie Werthangaben ber Sachweffdavigen, gleich, wiel in welchem Maafe, von einander abweichen, jo hat das Gericht die Enischabigungssumme auf den Durchichnittes betrag jener Werthangaben festzulegen und auf biese Preisbefinnung bas Entangterungs-Erkennfiff zu gründen.

# §. 24.

Die guerfannte Entichabigung barf niemals geringer fepn, als ber in ber Rlage angebotene, und niemals höher, all ber in ber Bernehmassing geforberte Beitrag, vorausgesest, baß in jenem Angebote und in biefer Forberung bie in bem §. 11. erwähnten Beträge inbegriffen find.

Das Entaußerungserfenntniß unuf unter Anführung bes besonderen Beieges (g. 3.) und bes Senatsbeidbuffes (g. 4.) bie bem Entaußerer abzutretenben Gegenstände, beren von ibm zu übernehmende Laften und die von ibm zu entrichtenden Entschenntnbe genau bezeichneu und zu eitrichtenden Entschödigungsbeträge genau bezeichneu und

6 25

verei von ipni a avereinmente cuten und vie von ipni au entrichtenden Entischöigungsbeträge genus dezeichnen und dem Entäuseret gegen Bezahlung des ausgemittelten Entsschäftigungsbetrages und einer viertelistrigen Inservorgium, nach dem Berhältniffe von fünf für hundert jahrlich und zwar mut zwar

a) durch Befriedigung ber Jufapglaubiger nach Borfchrift bes §. 8., und

de öbgutetende Gut guerkennen, auch eventuell bie Transieription auf ben Entaugerer, ohne Mahrichaftsteiftung, jeoch gegen Entrichtung ber Mährichaftsabgaben und Transferideionsgebuben, auf beffen Roften, vererdnen und bem Entaufereten die Ratumung, bem Fiscal die Ermission auftragen.

#### §. 26.

Falls die Annahme ber guerfannten Entschödigungs, geber von dem ab veren Empsang Berechtigen verweigert wird, oder falls derfelbe adweind und nicht vertreten, oder das Eigenthum selbst streitig ist, oder die guerfannte Entschödigssumme gang oder spelweiglie streitig gemacht, oder aus irgende einem andern Grunde de urtheilsgemäße Bezohlung gehindert wird, sann die Entschädigungsfumme, frast gerichtlichen Derrets, mit rechtlicher Wirn der Beitung der Johlung bei bothung bei bothung bei den Rechneiannte hinterlegt werden, und das Entsäußerungserfenntniß ist, sobald die geschehene Deposition nachgewiesen worden, für dereinigt zu erachten und zu vollziehen.

#### 9. 27.

In bem abgefürzten Berfahren, und insbesondere gegen bestehnterungserfenntnig und gegen die zu bessen Bolle gebung ergehenden Berfügungen ift eine Appellation ober ein sonstiges Rechtsmittel nicht zulässig. Alle Beschwerden, die sonst zu einem andern Rechtsmittel sich eignen würden, sind mittelst bes nachfolgenden ordentlichen Berfahrens in erster Inflam, dei dem Stadtgerichte ausgusspielen.

# §. 28.

Bebem ber ftreitenben Theile bleibt unbenommen binnen 3 Monaten nach Buftellung bes Entaußerunger-

tennmisses, alle Ansprüche, die er ferner geltend machen will, der die er durch das bisherige Berfahren verlest erachtet, in einem ordentlichen Berfahren weiter auszusüpten. Er muß jedoch den Borbebalt dieser weiteren Aussüptung binnen zehn Tagen, von Justellung des Entäußerungserfeuntnisses anmelden. Beide Friften sind Rothfrisen. Der Lauf der Anmeldungsfrist wird durch Ferien nicht unterbrochen.

#### 29.

Sat ber Ridger allein ben Borbehalt angemelbet,' jo fann er bie Boliftredung bes Entaußerungserfenntniffes nur baburch erlaugen, baf er

- a) diejeuige Summe begahlt, bie gu welcher bie Werthangaben in ber Taration, auf bie bas Entauterungserfenntniß erfolgte, übereinftimmen, und außerbem
- b) fofern ber von bem Berichte guerfannte Entichabigungsbetrag bober ift, ale folde bezahlte Summe, für biefen Ueberichus Bealcaution mittelft gerichtlicher hinterlegung lette, wenn er nicht vorzieht, auch biefen Ueberichus zu bezahlen.

### §. 30.

bat ber Beflagte allein ben Borbehalt angemelbet, fo muß ber Rlager

- a) die Bezahlung ober Deposition in Gemäßheit bes Entaußerungserfenntniffes und bes §. 26. biefes Gefeges vollziehen, und außerdem
- b) eine Realcaution, welche jedoch niemals ben nochmaligen Betrag ber guerfannten Entichtigungsfumme überfleigen foll, mittelft gerichtlicher hinterlegung leiften.

### 6. 31.

Saben beibe Theile ben Borbehalt angemelbet, so muß ber Ridger nach Inbalt bes \$ 29 feine Leiftungen bewirfen, und ferner bie in bem \$ 30 git. b., angeordnete Sicherheit ftellen.

### §. 32.

Benn ber Kläger in Gemäßheit der §§. 29 ober 31 in Rolge des vom ihm angennteitent Borbedates Theilfummen der dem Beflagten guerfannten Entschädigung de ponirt bat, so muß er diese Theisfummen von dem Tage, an weichem der Besis der abgetretenen Liegenschaften sin eingerdumt worden ift, mit Jünf vom Dundert jährlich einstreilen verzinsen; und sind dies Infine sichen wöhrend der Rechtsstrete, vorbehaltlich der nach dessen Benedugung upstegenden Uberchung, in halbjährigen Zielern zu dezassen.

# §. 33.

Menn auf dem der Entausierung unterworfenen Grundftide, Anpflangungen oder Gebaude sich befinden, hat das Erabhgericht, nachdem der Berechtelt eingelegt worden ist, auf Antrag des Klägers oder des Beklagten, des fünstigen Beweise balder einen Angenschein unter Jugiebung von Sachverständigen zu veranstalten, und den Sachbefund beurfunden zu lassen.

# Abfonitt II.

Ordentliches Derfahren.

# §. 34.

In bem burch bie §§. 27 und 28 vorbehaltenen orbentlichen Beriabren ift jedem ber fireitenbem Theile ber Gebrauch ber im gewöhnlichen Rechtsgange gulaffigen Berbeismittel geflattet.

### 6. 35.

Bu biefem Berfahren fann eine nochmalige richterliche Brufung berjenigen Taration, auf welche bas Entaufier. ungerfenntniß erfolgte (§. 22, 23) und welche bierbei ale bie erfte Taration angufeben ift, von febem ber ftreis tenben Theile veranlaft und burd Urtheil eine wieberholte ober zweite Schatung verordnet werben. Diefes ift insbefonbere bann gulaffig, wenn bie Goapungeangaben ber porbanbenen Taration nach bem Ermeffen bes Berichts mefentlich von einander abmeiden. Aus bem namlichen Grund fann auch eine britte Schatung porgenommen werben, Gricheint and biefe nicht geeignet, um barnach burch Enbnrtbeil bie Entichabigung ju bestimmen, fo foll eine vierte Schatung boch nicht vorgenommen, fonbern ber Durchichnitt aus ben Berthangaben ber von bem Gerichte ernannten Dbmanner bei ber enbgultigen Bestimmung ber Enbichabigung gu Grunde gelegt merben.

### §. 36.

Auch in dem ordentlichen Berfahren erfolgt der Borschlag der Sachverftändigen und die Auswahl unter denelben auf die Beise, welche oben im Abschnitt I. §. 17. 19. 20. bestimmt ist.

# §. 37.

Die burch bas Ungebot bes Entaußerers in ber Rlage und burch bie Horberung bes Beflagten in ber Bernehm laffung bes abgefürzen Berfahrens erinmal gebildeten Grangen ber Entschlich gen ber Entschlich Berfahren fortbestehen und in biefem nicht überfehrten in berfehren.

# §. 38.

In bem ordentlichen Berfahren werben bie gewöhnlichen Rechtsmittel zugelaffen.

## Abidnitt III.

# Don den Sachverftandigen.

#### §. 39.

Sowohl im abgefürzten als im ordentlichen Berfahreu entschelte das Gerticht über den Einwand, daß ein Boreichlag sich nicht zur Auskwahl eigne, und zicht, wenn er als ungerignet erkannt wird, der Partiei die Berbesserung auf. Unterläst ein Thell den Berschlag oder macht ihn nur in unvolkfandiger Jahl, so ergangt ihn das Gericht von Antikvogen, ohne besondere Androhum. Bertweigert ein Theil die Auswahl, so nimmt solche an seiner Statt das Gericht vor, gleichfalls ohne dieses erst besonders auguropen.

### §. 40.

Die von einem Theile vorgeichlagenen, von bem andern Theil aber nicht gewählten Sachverfländigen fönnen, wenn fie nicht in der nichtliche Sereichtade von dem Gericht als unfahig erfannt worden find, von dem Gericht zu Domännern bestellt und von jeder der Partheien in andern Abschnitten des Berfahrens als Sachverfländige vorgeschland werden.

# §. 41.

Sottobl in bem abgefürzten als in bem ordentlichen Berfahren haben die Sachverständigen und Schafter bei Musmittelung des Werthes der zu entäusgernden Gegene flände die Borschriften zu beachten, welche in bem Eit. 411. 8. 12 — 13. aufgestellt sind. hat der Eigenthümer verlaugt, daß der Endügkerer noch weitere Gutertheile in Folge bes 8. 10. übernehme, so find biese besonders zu schafte, wenn nicht der Entäußerer in diese Mitubernahme eingewilligt hat.

Cook

## §. 42.

Die Sachverftanbigen haben ben Partheien Tag und Stunde, wenn fie einen Augenschein einnehmen werben, Tags zuvor durch ben Gerichtspedellen anzeigen zu laffen.

#### 6. 43.

Die eibliche Berpflichtung ber Sachverftanbigen gefcbiebt vor ber Stadtgerichte. Commiffion. Der Berichtecommiffarius belebrt fie uber ihren Beruf in folgenber Beife : Gie find in biefem Entaugerunge : Streite ale Gad. verftanbige ermablt worben, um eine pflichtmäßige Schatung in Folge ber Ihnen bereits mitgetheilten gerichtlichen Berfügung vorzunehmen. Gie werben Gich ju biefem 3mede eine möglichft grundliche Renntnif ber gu fchagenben Gegenftanbe gu verfchaffen fuchen, auch von ben Acten Ginficht nehmen, und fonnen von ben Partheien Rachweisungen über bie Lage und ben Umfang ber Liegenichaften, welche Gie ichagen follen, empfangen. Dagegen baben Gie bei Ausubung 3bres Berufes Gich ftete ben Bebanten ju vergegenwartigen, baf Gie nicht Bertreter eines ber Streittbeile, fonbern gir Borbereitung eines gerichtlichen Urtheils als funftverftanbige Bebulfen bee Richteramtes gemablt und ernannt fint. Ihre Bflicht ift barum, alle frembe Ginwirfungen, burch welche man 3bre Deinung etwa beftimmen will, abzuweifen. 3br Gutachten foll von Ihnen felbftftanbig gefunden merben; es foll ein vollfommen unpartheifiches fenn, Riemand gu Liebe ober jur Ungunft, nur jur Ghre ber Babrbeit nach 3brer gemiffenhaften Ueberzeugung gegeben werben. Es ift Ihnen barum auch unterfagt, bie Musarbeitung Ibrer Gutachtene andern Perfonen ju übertragen ober

ber Beibulfe anderer Perfonen bei folder Ausarbeistung Gid gu bebienen.

#### §. 44.

Siernächt ichwören bie Sachverftandigen, daß sie von des un ichäbenden Gegenständen eine möglicht gründliche Kennttiss sied verschaffen, der Ausnitztung der Werthe und Entschäusungen die Borschriften der §§. 12, 13, 14, 15, und 41 des Entäuserungsgesehest genau befolgen und ein eitbiständiges, unpartheisides, ihrer gewissenstellendigen lieberzeugung von der Wahrheit entsprechendes Gutachten abstatten, auch det bessen und ertiert werden ist der kannt der Beihalten vollen.

#### §. 45.

Die Belehrung sowohl als die eidliche Verpflichtung ist in jedem einzelnen Streitfalle vorzumesmen. Umstatthaft ift es, die Sachverständigen auf schon früher in andern Entäusserungssachen übernommene Pflichten zu verweisen.

### §. 46.

Die Sachverftandigen geben ibr Gutachten entweber ichriftlich ab, ober erflaten es mündlich vor ber Stadegerichte-Commissson nelche davon eine protocollarische Aufgeichnung nehmen läßt. Sie beziehen sich obei auf ihren geleistern Eid, und fehlt biese Beziehung in einem Gutachten, so hat das Gericht bieselbe nachträglich zu veranlaffen.

- Const

# Titel V.

# Mebergangs - Seftimmungen.

#### 6. 47.

Das gegenwärtige Gefes (mit Ausnahme ber §§. 17. 19, 20, 24 und 37) gilt auch für die bereits anhäusigen Entauferungsfachen, welche durch bisher ertaffene besondere Gefese unter die Anwendung des Gefeses vom 10. Januar 1837 gestellt waren und in welchen bis zum Lage der Berfündigung bes gegenwärtigen Gefese ein Entauferungserfenntniß erster Justang noch nicht erlassen vor ift.

#### S. 48.

Bei Anwendung bes §. 23 bes gegentwartigen Gefepes in einem suldem bereits anhängigen Streisfalle find,
wenn schon mehrere Schäungen durch Sachverfländige
flattgesunden haben, die Wertgangaben der zulegt errichteten, oder, soferne diese bereits durch ein Ilriheil des
Gerichts verworfen worden, die Wertgangaben der erften
nen angeordneten Schäung für das Finden der Durchichnittssimme zu Grunde zu legen.

# §. 49.

Ift in bem abgefürzten Berfahren über eine folche som anhängige Entäuserungschape eine Appellation ober Revision eingewendet und zugelassen, bolnnen biefe Rechtsmittel und die etwa weiter über die nämlichen Beschientette und die etwa weiter über die nämlichen Beschientet von dem einen oder dem anderen Teile stattergriffenen Rechtschmittel bis zur rechterfähigen Entschedung im bisherigen Infangenguge sortgesest werden, sofern sie überhaupt nach §. 10 des Geses vom 10. Januar 1837 gulässig water.

#### 6. 50.

Der Titel III. und bie Abschitte 2. 3. bes Tit. IV. bes grundrigen Gesesche in unt Andahme bes 8. 37) sind in allen bereits andangigen Entauferungsfällen anwendbar, worin noch nicht ein Endurfteil erster Instant in ben, fraft 8. 14 No. 4 bes Gesteps vom 10. Januar 1837 vorbebaltenen Berschren, erlassen worten ich.

#### S. 51.

Soweit auf anhangige Entaugerungsftreitigfeiten biefes Gefes nicht amvendbar erflart ift, sind biefelben nach bem Gefese vom 10. Januar 1837 auch ferner zu behandeln.

Beschloffen in Unserer Großen Rathsversammlung ben 22. Juni 1847.

(Bublicirt im Amteblatt ben 26. Juni 1847.)

# Ausschlag ber Staats: Steuern

auf ben Krantfurtifden Dorficaften fur bie Sabre 1848, 1849 und 1850

betreffenb.

# Wir Bürgermeister und Rath

ber freien Stabt Franffurt

verorbnen biermit, auf verfaffungemafigen Beidluf ber acfengebenden Berfammlung vom 13. Rovember 1847:

21 rt. 1.

In ben brei Jahren 1848, 1849 und 1850 follen, infoferne nicht binnen biefer Reit burch ein, bas Steuermefen von Stadt und gant gemeinschaftlich regulirentes, Befet biefe Finangperiobe veranbert werben follte, in ben jur biefigen Stadt geborenben Ortichaften nach Dafgabe bes unterm 14. Auguft 1832 erlaffenen, bas Steuermefen auf ben Frantfurtifden Dorficaften betreffenben Befetes, und bes Rachtrage bagu vom 16. Juli 1839, in jebem Sabr anderthalb Gimpeln ber barin genannten Steuern gur Staate : Caffe erhoben merben. 24

#### Mrt. 2.

Das land Berwaltungs Amt wird mit ber Bollziehung biefes Gefeges beauftragt.

Befchloffen in Unferer großen Rathsversammlung ben 22. November 1847.

(Bublicirt im Amteblatt ben 27. Rovember 1847.)

bie

# Grlauterung des & G. Tit. 1. Theil VI. ber Ctadt : Meformation

betreffenb.

# Wir Bürgermeister und Rath

ber freien Stabt Franffurt

verordnen hiermit, auf verfaffungemäßigen Beichluß ber Befetgebenden Berfammlung vom 10. November 1847, wie folat:

Die Borichrift ber Stadtreformation Theil VI. Tit. 1. §. 6. wird bahin erfautert, baff auch ber Eurator eines Oeiftestranfen für benießten Erfbaften antreten, unt folde für ihn unwiderruflich und mit ber Birfung bes einftigen Uebergangs auf die Erben bes Pflegbefohlenen erwerben fann.

Beschloffen in Unserer großen Ratheversammlung ben 7. Dezember 1847.

(Bubligirt im Amteblatt ben 9. Dezember 1847.)



bie

# Aufhebung der Abjugsgelder

betreffenb.

# Wir sürgermeister und Rath

ber freien Stabt Frantfurt

verordnen hiermit, auf verfaffungsmäßigen Befcluß ber Gesetzebenden Bersamulung vom 4. December 1847, wie folgt:

Die unter ber Beziconung ber Rachfteuer bes sogenannten 10ten Pjennige, und ber Ariegsschulbenabfindung seither beflandenen Abgaden sind vom Ange der Publication gegenwartigen Gefeses an absesschafft, und sollen berlei Abgugsgelder instuntige nicht ferner erhoben werben.

Befchloffen in Unferer großen Rathsversammlung ben 21. Dezember 1847.

(Bubligirt im Amteblatt ben 25 .- Dezember 1847.)

# die aufferordentlichen Abgaben

für bie

Finangperiode ber Jahre 1848, 1849 und 1850 betreffend.

# Wir Gürgermeister und Rath

ber freien Stabt Frantfurt

verordnen hiermit, auf versaffungemäßigen Beschluß ber Gesetzgebenben Bersammlung vom 29. Dezember 1847, wie folgt:

Mis aufferorbentliche Abgaben und Steuern find in ben Jahren 1848, 1849 und 1850 gu erheben:

- 1) eine Wosn. und Miethfruer, nach Maßgade bes Gefeges vom 23. April 1840 (Statuten-Sammlung Bb. VII. S. 193 u. ff.) und ber burch Gefek vom 23. December 1841 (Statuten-Sammlung Bb. VII. S. 330 u. ff.) baran getroffenen Abanberungen und Jusse;
- 2) eine Einfommen fieuer, nach anliegendem Gefet; 3) bis jur Erlaftung eines unfaffenben Accis-Gefete, bie als Abbitional. Accis in bem Gefet vom 9. April 1839 und bem bemielten beiliegenben Tarif (Statuten-Sammlung Bb. VII. S. 124) unter ben

im Gese vom 18. Mai 1841 und den beiden Gesesch vom 22. Ortober 1844 enthaltenen Nöhnerungen (Geses u. Statuten-Sammlung Bd. VIII. S. 77 u. 78) und den weitern Ersatterungen und Inspiren zu dem Kreis-Geses vom 9. Moril 1839 vom 8. März 1845 (Statuten-Samml. Bd. VIII. p. 92) bestimmten Ngaben:

- 4) bie Abgabe von Steinfohlen, Lobfuchen n. bgl., Torf und Braunfohlen, nach Inhalt bes Geftes vom 9. Mpril 1839 und bes benfelben bei- liegenden Tarifs (Statuten-Sammlung Bb. VII. S. 1241:
- 5) bie Abgabe von Brennholz und holztoblen, nach Maggabe bes Gefeges vom 16. Marg 1820 (Statuten Saminlung Bb. II. S. 216);
- 6) bie Pferde-Fare, nach Maßgabe ber Gesets vom 18. März 1820 und 12. Januar 1838 (Statuten-Sammlung Bo. II. S. 218 u. Bb. VII. S. 46).

Beichloffen in Unferer großen Ratheversammlung ben 30. December 1847.

(Bublicirt im Amteblatt ben 1. Januar 1848.)

# Geset,

bie

# Gintommenstener

für die Jahre 1848, 1849 und 1850 betreffend.

# Wir Gurgermeifter und Rath

ber freien Stabt Frantfurt

verordnen hiermit auf verfaffungenäßigen Beichluß ber Geleggebenten Verfammlung vom 29. Dezember 1847, wie folgt:

§. 1.

Für bie Jahre 1848, 1849 und 1850 wird bie Einfommensteuer unter nachfolgenben Beftimmungen beibehalten, und beren Ertrag lebiglich zur Berginfung und Minberung ber Staatsichulb verwendet.

### §. 2.

Die Ginfommenfteuer ift gu entrichten:

 Bon allen driftlichen und ifraclitischen Burgern, beren Wittwen, Gobnen und Töchtern, Beisoffen und beren Kinbern, und ifberhaupt von allen Angeherigen ber Stattgemeinbe, welche ein felbfiftanbiges Einfommen baben;

- II. Bon alten babier wohnhaften und jugteich bier Erwerb habenden Kremten, mit Ausnahme bes; Dienflegesindes und der handwertsgesellen, so wie berseingen, welche bereits eine Permissions-Gebuhr an bas Polizei-Amt entrichten;
- III. Bon allen Denjenigen, welche mit liegenden Gutern in hiefiger Stadt und beren Gemarfung augeleffen find, und weber in einem personlichen Berband in hiefiger Stadt fieben, noch einen Erwerb baben.
- IV. Bon allen Bormunbern ober fonftigen Stellvertretern und Abminiffratoren aller fowohl öffentlichen, als Gemeinde " Privat", milben Stiftungen und Corporationen.

# §. 3.

Bon Allen, welche nach & 2. bie Einfommenfteuer gu entrichten haben, ift beren gesammtes Einfommen in eine Declaration gu bringen, mag es aus eigenem ober nusniestichem Bermagen bertommen.

Das fleuerbare Ginfommen von völlig gesonberten Stiftungen gu bestimmten wohltstigen Mueden, and wenn lettere einer ichon bestehenden Aufalt ober Meminifration gur gesonberten Mitverwaltung übergeben vorben find, darf sebod, iniferen und so lange bie Bertvaleung solcher Stiftungen in ber That abgesonbert geführt wird, besonders berelariet werben.

# §. 4.

Die Ginfommensteuer ift von bem gefammten fienerbaren Ginfommen bes Steuerpflichtigen, ohne Unterfchieb, ob berfelbe es von bier ober von ausmarts bezieht, ober bier ober ausmarts erwirbt, ju entrichten:

Ausnahmen hiervon treten nur in folgenden Ral-

- 1) Ausbürger, b. h. alle Diejenigen, welche in bem flabilichen Berkande stehen, ihren Wohnste aber nicht bahier, sondern mit odrigseitlicher Erlaubniss auswärfts haben, find der Einsommense unertworfen, welchen fle ihre Einsommense unertworfen, welchen stehen werden beatwere aus daher angelegten, oder welchen sie bei ihrem Eineritt in den hiesigen Raditischen Berband bierher eingebracht haben. Dieselben sind jedem der verhichte, für der verhichten find ziedem der verbilichte, für die richtige Absübrung ihrer jährlichen Steutr-Beiträge bei der Einsommensteuer-Commission genügende Cantion zu hinterlegen.
- 2) Diefige Burger, welche Grunt-Eigenthum auf hiefigem Gebiet, jedoch außerhalb der State und beren Gemarfung, befigen, und rudsichtlich berieben au den Staatsfleuern für bos biefige Landschliet augegogen werden, find in Anfehung bes Einfommens aus diefem Grund-Eigenthum ber Einfommenfleuer nicht unterworfen.
- 3) Diejenigen, welche mit liegenden Gutern in biefiger Stadt und beren Gemartung angefessen sin, und weber in einem personlichen Berband in hiefiger Stadt fichen, noch einen Erwerb babier baben, haben bie Einfommenfleuer nur von bem Ertrag biefer siegenden Guter, ober, wenn fie in Selbstenugung fichen, von bem Werthekussigung gie entrichten.

#### 6. 5.

Alls freuerbares Einfommen wird erffart: Die gesammte gane ichrifige Einnahme, sie rühre nun von fruchteiningentem Capital. Der grumbBerungen, von Rünften, Biffenschaften, Befoldungen, Dienst-Emolumenten, Dienstwohnungen, Penstonen, Danblungen, Professionen, Danblierungen, Gewerben oder sonstigen Nahrungsgweigen ber.

Einen Theil biefes fleuerbaren Ginfommens bilbet und barf alfo namentlich nicht bavon abgezogen werben:

- a) der Theil ber jahrlichen Einfunfte, welcher zur Erweiterung und Berbefferung des Gewerbes verwenbet worden;
- b) berjenige Theil ber Einfunfte, welchen ein jeber jum Unterhalt, Aleidung und Wohnung für siche und seine Baunille, ober ber Deinistoeten und ihren Lohn, auch jum haushalt jahrlich bedarf, so wie auch bassenige, was ein geber für sich und seine Familie durch ben Besth von eigenem hause und Garten verwohnt oder verbraucht.

Dagegen bilden feinen Theil des fteuerbaren Ginfommens und burfen baher an ber Ginnahme abgezogen werden:

- aa) ber Theil ber jahrlichen Einfünste, welcher gur Wiederreffattung ber für bie Betreibung bes Gewerbes gemachten Auslagen gehörig ift, a. D. Sandlungsspefen, Anishassung bes Materials, so weit bas Material im Steuerjahr verbraucht ift, Geschlenschung
- bb) was vermöge bereits bestehender Abgaben auf ben Gewerben liegt und bavon auch ferner zu ben gewöhnlichen ftabtifchen Intraben bezahlt werben

foll, 3. B. Conceffionsgelb ber Raffeewirthe, Mafter-

cc) berjenige Theil des Miethzinfes ober ber Bobnung, ber ausschlieftlich und unmittelbar gum Gebrauch bes Gewerbes benugt ober bezahlt wird.

#### 6. 6.

Der Betrag ber Einfommenfteuer eines jeben Steuer pflichtigen befimmt fich nach bem in ber anliegenden Ginfommensteuer-Tabelle bem fleuerbaren Einfommen entsprechenten Steuerfast (liebe Allage A).

#### §. 7.

Das jährliche fleuerbare Einfommen foll jedoch nicht nach ber Gribe bes Einfommens eines Sabres, sondern nach dem Durchschuft der brei nach einaber folgenden jüngft verfloffenen Jahre berechnet werden.

# §. 8.

Alle biejenigen Steuerpflichtigen, welche noch nicht brei Jahre lang bahier aufgenommen worben, ober erflieft fürzerer Zeit in ben Bestig eines selbsschändigen eigenen Einfommens gesommen sind, haben ihr steuerbares Einfommen nach ber Zeit ihrer Seuervorpflichtung ausgumitteln. Bur das erfte Jahr der Pflichtigfeit ist die Steuer nach einem muthmoßlichen, gewissenhaften Anschlag selbzusen und nach Berhältnis der Zeit zu bezahlen.

#### §. 9.

Die bereits bestehenbe, aus Mitgliedern bes Senats und ber ftanbigen Burgerreprafentation gufammengeseite Einfommensteuer. Commission ift mit ber Ausführung biefer Berordnung, Erhebung ber Einfommensteuer und Beforgung ber einischagenten Geschäfte beauftragt. Bech neue eintretende Mitglied ift bei bem Genat noch mit einem besondbern Eibe ber Berichwiegensteit zu verpflichten.

#### - 6. 10.

Jeber Steuerpflichtige hat bei ber EinsommenfteuerGemiffion fich zu bem ibm obliegenben gewissenbiffenhofen Beitrage jebes Jabr zu erflaren und ben beclarirten Beitrag nach Anleitung ber jedesmal von ber Commission ergehenden Aufforderung und Befanntmachung gegen Jahlungsbescheinigung zu entrichten.

#### §. 11.

Diejenigen Steuerpflichtigen, welche feche Bochen nach Ablauf bes fur Ginreidung ber Declarationen beftimmten Termins und nachdem Die Commiffion eine wiederbolte öffentliche Aufforderung an bie faumigen Declaranten erlaffen baben wird, mit ibrer Declaration bennoch im Rudftanbe verbleiben, fonnen mit Beloftrafen, welche nach ben Boblftanbeverbaltniffen bes Reftanten, fo weit fie befannt, ju greifen, und bei unterbliebener Folgeleiftung ju erboben fint, baju angebalten merben, Much verliert berfenige, welcher nach einmaliger Beftras fung bennoch in einer weitern Frift von 14 Tagen mit feiner Declaration im Rudftanbe verbleibt, bas Recht ber Selbftfaffion. In einem folden galle ift namlich bie Commiffion verpflichtet, bem faumigen Steuerpflichtigen nach beffen befannten und mutbmaglichen Berbaltniffen, mit Rudficht auf ben Tarif, einen Steuerbetrag angus feten, welchen ber Steuerpflichtige ober beffen Cavent, nachbem ihm biefer Anfat befannt gemacht worben fepn wird, unmeigerlich an entrichten bat; biefe Strafe findet

- Crayle

jedoch bei Bormundern, Euratoren ober sonftigen Abminifiratoren feine Anwendung, als welche nur durch Geldftrafen jur Einreichung ber Declaration anzuhalten find.

### 6. 12.

Kindet die Behörde das beclarftte Einkommen nach ben befannten oder muthmaßischen Bermögensverbaltnissen bes Setuerpflichtigen unrichtig und ungulänglich, oft fie befugt, benielben vorzubescheiden, um ihm ihre Anfante zu äußern, ihn zu belehren und zu verftändigen, und foldergeftalt eine Berichtigung der Declaration hers beiguführen.

Insofern biese aber nicht mit Einverständnis ber Majoritat ere Commission zu Stande kommt, ist diesels verpflichten, ehnen Erd über die Richtigkeit und Wahrhaftisseit seiner Dectaration auszuretgen; und wenn sich berfelbe weigert, diesen Erd abzuleisen, gegen ihn eben so vorzuschreiten, wie gegen den faumigen Declaranten.

# §. 13.

Wenn ein Steuerpflichtiger, nacheem er seine Declaration eingereight bat, ober, acheen ihm ber (8. 11) angesest betwerbertog angegest worden ift, innerhalb ber oben bestimmten sechstwöchentlichen Frist seine Schalbigteit nicht entrichtet, so ist berfelbe ober besse begit auf ercutorischem Bege bazu anzuhalten. Benn hingegen ein Setuerpssichiger ordnungsmaßig beclartt bat, sevog aus erbeblichen Ursachen Rachscht sir bie Abstührung seines Steuerbetragt verlangt, so kann bemselben nach Gestalt ber Sache ein weiterer Termin zur

- Const

Jablung von ber Commiffion bewilligt werben, nach beffen fruchtlofem Ablauf aber ber Rudftand gleichfalls executorisch beigutreiben ift.

#### §. 14.

Sobatd bie Berichtigung bes Setuerlages gefchen ist, so ist bie Sache völlig und für immer abgemacht, und ber Contribuent, sobald er die Duitung über die gelestete Zahlung seines Setuerbeitrags erhalten hat, einer Berrflichtung als entledigt anzuiehen, indem er wegen Beurtheilung, ob er seine Berrpflichtung wirflich erfüllt habe oder nicht, und wegen Bestrafung etwalgen Reineids, seinem Gewissen und einem höherem Richter auheim gegeben wirb.

#### 6. 15.

Da soldergestalt alle Radforischung und alle weitere Weclamation über und wogen geleisteten Beiträgen gur Einsommensteuer ganglich unterbleiben, und alle Runde beffen, was ein seder Setuerpflichtige begahlt dat, so viel möglich vernichtet werden soll, so hat die Commission die Occlarationssischeine mit der Duittung über den geleisten Beitrag den Contribuenten gurückzugeben. Bu gleichem Iver follen die Setuerregister nur die Namen der Gontribuenten und die Neuerragier nur die Namen der Gontribuenten und die Neuerragister nur die Namen der Gontribuenten und die Beuerfung, daß dieselben ihren Beitrag abgeliesert haben, aber weder die Summe, noch den Tag, wonn die Jahlung geschehen ist, enthalten, oder Rassischuch sollen bingegen bos die jeden Tag, ringegangeuen Posten, ohne Benennung berer, von welchen sie despit worden, mit forstansenden Nunmern verzeignet.

- Const

Die über jeden Steuerbetrag ausguftellende Zahlungsbeideinigung enthält den Datum und die Summe des entsprechenden Voslend im Kassadu, und mus wenighend von zwei Mitgliedern der Commission unterzeichnet werben. Nicht minder muß im Journal die Bemerkung, daß Zemand seine Declaration eingereicht habe, durch die Unterschrift zweier Mitglieder der Commission bescheinigt werden.

Befchloffen in Unferer großen Ratheversammlung ben 30. December 1847.

# Gintommenstener:Tabelle.

| Gintommen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Steuer:<br>betrag.                                                                      | Ginfommen. Steuer. betrag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| For the state of t | fl. fr.<br>68 —<br>71 —<br>74 —<br>77 —<br>80 —<br>83 —<br>88 —<br>92 —<br>95 —<br>98 — | Fig. 700 — Fig. 7199 113 — Fig. 7200 — Fig. 7199 113 — 7200 — 7399 119 — 7300 — 7399 119 — 7400 — 7499 122 — 7500 — 7699 130 — 7699 130 — 7699 130 — 7690 — 7899 134 — 7890 — 7899 134 — 7890 — 7999 142 — 7990 — 7999 142 — 7990 — 7999 145 — 7990 — 7999 145 — 7990 — 7999 146 — 7990 — 7999 146 — 7990 — 7999 146 — 7990 147 — 7990 — 7999 146 — 7990 147 — 7990 — 7999 147 — 7990 — 7999 148 — 7990 — 7999 148 — 7990 — 7999 148 — 7990 — 7999 148 — 7990 — 7999 148 — 7990 — 7999 148 — 7990 — 7999 149 — 7990 — 7999 149 — 7990 — 7999 149 — 7990 — 7999 149 — 7990 — 7999 149 — 7990 — 7990 149 — 7990 — 7990 149 — 7990 — 7990 149 — 7990 — 7990 149 — 7990 — 7990 149 — 7990 — 7990 149 — 7990 — 7990 149 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 7990 — 79 |
| " 6900 — " 6999<br>" 7000 — " 7099                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 107                                                                                     | " 8400 - " 8499 162 - " 8500 fo weit es reicht 2 Brocen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

(Bublicirt im Amteblatt ben 1. Januar 1848.)

## Brolongation

ber früber creirten

zwei Millionen Gulben Rechenei:Echeine betreffenb.

# Wir Bürgermeister und Rath

ber freien Stadt Frantfurt

verorbnen biermit, auf verfaffungemäßigen Beidluß ber Befehgebenben Berfammlung vom 11. December 1847, mie folgt:

- I. Die burch frubere Befete creirten und gulett burch Befet vom 22. December 1846 (Befet. und Statutensammlung VIII. G. 187) bis jum 1. Februar 1848 prolongirten Rechenei-Scheine 'im Betrag von amei Millionen Gulben werben, unter Aufrechthaltung ber im Befete vom 22. December 1846 ausgefprochenen naberen Beftimmungen bierburch auf ein weiteres Jahr, namlich bis jum 1. Februar 1849, in ibrer Bultigfeit bestätigt und verlangert.
- II. Durch biefe Prolongation ift bie im Gefet vom 22. December 1846 pos. II. bem Rechenei-Amte fur's 3abr 1847 eingeraumte Ermachtigung jum

Anfauf eder Metalle mittelft ber Rechenei Scheine auf bad Jahr 1848 ausgedehnt, und bie in ebemberfelben Gescheschiftle auf ben 10. Januar 1848 beschändte Brift, innerhalb welcher den Bertäufern eder Metalle der Kläsfauf berfelben unter ben dofelht langegebenen näheren Bestimmungen gestattet ift, bis zum 10. Januar 1849 erstrecht.

Beschloffen in Unserer Großen Rathsversammlung ben 30. December 1847.

(Bublicirt im Amteblatt ben 1, Januar 1848.)

Language Lineagle

# preggefet.

# Wir surgermeifter und Rath

ber freien Stabt Frantfurt

verfünden andurch in Gemäßheit des Art. 4. Lit. c. der Conflitutions Ergänzungs-Alte und auf verfassungsmäßigen Beschuft ber Gesebgebenden Bersammlung vom 4. März 1848:

Die Preffe ift frei. Die Cenfur barf nie wieber eins geführt werben.

Bergeben oder Berbrechen, burch bie Preffe verübt, werden nach bem bestehenden Rechte geahndet.

Bebe Drudichrift muß mit bem Ramen bes Druders und Berlegers, jebe Zeitung mit bem Namen bes Drufters und verantwortfichen Rebafteurs versehen werben.

Befchloffen in Unferer großen Rathsversammlung ben 4. März 1848.

(Bublicirt im Amteblatt ben 9. Marg 1848.)

## Unsgabe von Mecheneischeinen

gegen

gerichtliche erfte Spothefen ic.

betreffenb.

# Wir Burgermeifter und Rath

ber freien Stabt Franffurt

verordnen hiermit, auf verfaffungsmäßigen Beschluß ber Gesetzgebenben Bersammlung, vom 13. Marz b. Jahres, wie folgt:

Die in Gemäßheit Gefetes vom 30. Dezember 1847 bereits bestehenben Rechnei-Scheine im Betrage von zwei Millionen Gulben fonnen bis zum 15. September I. 3.

auch ausgegeben werben:

1) Gegen gerichtliche erfte Sppotheten in hiefiger Stades gemarfung bis jur halfte beren Betrags, ober wenn bie Sppotheten erft noch ju beftellen find, bis jur halfte bes ermittelten Berths bes ju verpfandenben Grundfidds.

Die Sphothefen muffen in bem Sphothefenbuch auf bas Rechnels und Renten-Amt übertragen und bie Ausfertigung hierüber bemfelben eingehanbigt merben.

metnen

- Gegen Berpfanbung Frankfurter Stadt-Obligationen ber vericiebenen Anlefen, zu einem von dem Rechnei-Umt zu bestimmenden Cours, weicher jedoch die Salfte bes Rennwerths nicht überfleigen barf.
- 3) Der Cedent einer Spyothet und der Berpfänder von fläbissischen Doligationen hoben dem Rechniel-Unit Sola-Wechfel auszustellen, welche spätestens bis zum Einlöfung mit 4 pEr. per. Anno zu verzinsen sind.
- Der Aussteller bes Sola-Bechfels, fann benfelben auch schon vor Berfall bezahlen, indem er einen Tag vorher biese Absicht dem Rechnei-Amt ertlart.

Mit bem eingelöften Sola-Bechfel werben bem Aussteller auch bie eingelieferten Spyochefembriefe oder Obligationen jurudgeftellt und bie erforderlichen Beicheinigungen für ben Oppothefenbuchführer beshändigt.

Befchloffen in Unferer großen Ratheversammlung ben 13. Marg 1848.

(Bublicirt im Amteblatt ben 14. Marg 1848.)

bod

## Bereinigungs: Recht

betreffenb.

# Wir Burgermeifter und Rath

ber freien Stabt Frantfurt

verordnen hiermit, auf verfaffungsmäßigen Befcluß ber Gefeggebenben Berfammlung vom 27. Marg 1848:

## art. 1.

Das Recht ber Staatsgenoffen, fich jur Besprechung, und Berathung von besonderen oder allgemeinen Angelegenheiten friedlich und undervaffnet zu versammeln oder Bereine für biese Zwecke zu bilden, wird ausdrücklich anerkannt.

### Mrt. 2.

Wenn öffentliche Berfammlungen biefer Art flatifinben sollen, muß pakteffens am Tage vorfer bem Jüngern Burgermeister Ort, Zeit und 3woed angezeigt werben. Diefe Angeige liegt benjenigen ob, weiche bie Berfammlung einberufen.



#### 21rt. 3.

Bereine, welche für andere als bloß gesellige ober wiffenschaftliche Zwede fich bilden, haben bas Bergeichniß ihrer Borsleber, und, wenn sie Sahungen errichtet haben, auch blefe bem Imgern Bürgermeister einzweichen. Der Genehmigung einer Staatsbeborde bedarf es nicht.

## 21rt. 4.

Wenn ber 3weff einer Berfammlung ober eines Bereines ein gefestig verbotener ift, ober wenn burch biefelten bie öffentliche Dromung verlest wird, fann bie zuflähdige Beforde eine solche Berfammlung unterfagen, einen solchen Berein ischließen. Den Mitgliedern, insgesommt ober eingeln, sieht jedoch ber Rechtbreg wor bem Appelladerts-Greichte offen, um mittelst Beschwerde-Borsellung bie Zurücknahme einer solchen Berfügung zu erwirfen.

## 2rt. 5.

Das Gefet vom 2. Juli 1832 und biejenigen alteren Berordnungen, welche ben vorstehenden Bestimmungen widerstreiten, sind aufgehoben.

Befchloffen in Unferer Großen Rathsversammlung ben 27. Mara 1848,

(Bublicirt im Amteblatt ben 28. Marg 1848.)

## 8 6

Die zeitweise in Folge bes § 4. noch aufrecht bleiben ben Fibercommisse fönnen immer aufgehoben ober einzelne Bestandbieste berfeben fönnen aus bem Fibercommissorrbande perausgenommen werden, wenn bie zur Zeit einer solchen Maßregel vorhandenen, in dem § 4. diese Gese erwähnten Berechtigten und Anwärter darin übereinsommen. Für diesenigen beser Fibercommissererchtigten oder Anwärter, welche dann noch mindersährig sind, ist eine ober Anwärter, welche Mann noch mindersährig sind, ist eine obervoormundsspalitische Minderfung nöbsig.

Alle Rechtsgeschafte unter Lebenben sowosl als auf ben Todessall, burch welche die Annenbung deies Gefesse mugangen werden soll, indessondere solle, die den Indes daten, einen Andern, ware es auch der Erbe des Disponenten, zu verantaffen, seinersiels ein Floiercommis zu verantaffen, seinersiels ein Floiercommis zu gründen, oder einem noch bestehenden Floiercommisse ung frühden, oder einem noch bestehenden Floiercommisse und finden geführen Todeschaftlich und bestehen Floiercommisse und Angebung seiner Objecte oder seiner Dauer einen größeren Umfang zu verschäftlich ungelichen wir bei frungslich und verführigtlich und verteiln verführigtlich und verteiln verführigtlich und verführigtlich u

## §. 8.

Privatstistungen zu mitden und wohlthätigen oder gemeinutzigen Iweden, auch wenn die Mitglieder einer benannten Kamilie oder mehreren benannten Kamilien zu
einer vorzugsweisen Berücksichtigung berechtigt wurden,
fallen nicht unter das Berbot diese Geseses; ebenspwenig
Zuwendungen an öffentliche Stiftungen oder Anftalten zu
vorzedachen Zweden, auch wenn dabei sene vorzugsweise
Berücksichtigung angordnet wäre.

Befchloffen in Unferer Großen Rathsversammlung ben 28. Marg 1848.

(Bublicirt im Amteblatt ben 30. Darg 1848.)

## Creirung von Recheneischeinen

im Betrage

von zwei Millionen Gulben,

----

deren Ausgabe gegen Verpfändung

Actien, Obligationen und Baaren

# Wir Burgermeifter und Rath

ber freien Stadt Frankfurt

verordnen hiermit, auf versaffungsmäßigen Beschluß ber Gesetzgebenden Berfammlung wom 20. April 1848, wie folgt:

9. I

Es werben Recheneischein im Betrag von 2 Millionen Gulben creitr, welche gleiche Rechte geniesen, wie bie burch des Gesch vom 30. Derbr. 1847 bereits prolonguren Recheneischein.

@ u. St. S. 81 8b.

Diefe neu creirten Recheneischeine, im Betrag von fl. 500 bas Stidt, fonnen ausgegeben werben, außer gegen bie im Gese vom 13. Märg 1848 bezeichneten Sicherheits-Berthe, auch gegen Berpfandung von

- 1) Taunus. Gifenbahn. Actien und Taunus. Eifenbahn. Dbitgationen, sowie von auf ben Insaber lautenden, zinstragenden Staatssiguldversichreibungen des Königreiche Abritemberg, der Großberzogthumer Baden und Dessen und des Derzogthums Nassau, zu einem von dem Rechenel- und Antennant jedesmal zu bestimmenden Course, welcher jedoch die Hallte des Nennwerthes niemals übersteigen darf.
- 2) Bon Lagern rober Schaafwolle, Baumwolle, rober Seide und Raffe, fowie anderer ben Rechente Amt gefignet icheinner Aboffoffe, für höchlen bie Bilfe bes jedesmal ermittelten Werthe. Diese Waren muffen Eigenthum bes Berpfanbers sen und parüber ausweisen, auch muß ber Verpfanber für bie Conservation ber, immer unter antlichem Verifthur verbleibenden Waaren, io wie für beren Versichtung in einer Brandsaffe sogan.

## §. 3.

Der Berpfander von Obligationen und Waaren bat bem Rechenei und Renten-Amt einen Sola-Mechfel aus-gufellen, welcher frateftens bis jum 15. September 1848 rudgabibar, auch bis jur Einlösung mit 4 pEr. jährlich ju verzinsen ift.

### 6. 4

Der Aussteller bes Sola Bechiels fann benjetben auch vor Berfallzeit bezahlen, indem er einen Tag vorber bem Rechenei-Amt biefe Abficht erffart. Wit bem eingelöften Sola-Bechiel werben bem Ausfeller auch bie verpfandeten Obligationen und Waaren und zwar lettere in bem Juftande, wie fie fich befinden, zuruckzeftelte.

Befchloffen in Unferer Großen Ratheversammlung pen 20. April 1848.

(Bublicirt im Amteblatt ben 22. April 1848.)

hie

## Babl eines Abgeordneten

gu ber

conflituirenden deutschen National-Berfammlung betreffen b.

## Wir Bargermeifter und Bath

ber freien Stadt Frankfurt

verordnen hiermit auf verfaffungemäßigen Befchluß ber Gefengebeuden Berfammlung vom 22. April 1848:

## 21rt. 1.

für hiefige freie Stadt und beren Bebiet ift zu ber conflituirenben beutichen Rational Berfammlung Gin Ab, geordneter gu mablen.

## Mrt. 2.

Babler ift jeber volljahrige, felbfiffanbige biefige Staatsangehörige.

Als nicht felbfiffanbig wird nur berfenige betrachtet, welcher unter gerichtlich angeordneter Pflegicaft fieht.

## 21 rt. 3.

Bablbar ift jeder volljährige beutsche Staatsange.

## 2frt. 4.

Die Bahl geschieft an einem von bem Senat sowohl für bie Stadt als für bie Landgemeinden feftgulegenden Tage in ber Beife, ba jeder Bahler ben Ramen eines beutschen Stage in ber Beife, ba jeder Bahler ben Ramen eines beutschen Staatsangehörigen auf einen Zettel schreibt und an bem in Attifcl 6 und 7 naber bezichneten Orte in eine dassehle aufgestellte verscholesten, unter öffentlichem Seigel bestudige Labe personlich einwirft.

## 21rt. 5.

Ber mehr als bie Salfte aller abstimmenden Babler für fich bat, wird Abgeordneter.

Bereinigt Riemand so viele Stimmen für fich, so ift eine zweite Wahl anzivordnen, und wird auch bet biefer Bahl to errobertliche Mehrbeit nicht erreicht, so wird ur einer britten Wahl zeigeritten. Bei biefer britten Bahl burfen jedoch nur biefenigen beiben Manner Stimmen zur Bolfovertretung erhalten, welche bei ber zweiten Wahl bie bochse Stimmenzahl für sich hatten.

Bei Stimmen-Gleichheit entscheibet, mo nothig, bas

## Mrt. 6.

Jeder Bahler hiefiger Stadt und beren Gemarfung bat feinen Stimmgettel, je nach feiner Wohnung, bei einer ber niedergeseten Rabbeborben, worüber besondere Bestantmachung erfolgen wirt, einzureichen.

Diefe Bahlbeborben werben aus ben Quartiervorftanben und ihren Stellvertretern, welche fur jeben berfelben fechs Behulfen aus ber Burgericaft zu fich nehmen, und einem Rotar, welcher bas Protofoll führt, ge-

### 21rt. 7.

Jeber Babler einer hiefigen Dorfichaft hat feinen Stimmgettel in bem Sigungsgimmer, bes Ortsvorftanbes eingureichen, wo ber Schulteif und bie Beigeorbneten, fo wie ficch von bem Ortsvorstand aus feiner Mitte ge-wählte Mitglieber bie Abablefporte biben.

### 2rt. 8.

Der Stimmgettel braucht von bem Ueberreicher nicht unterisprieben zu werben, sondern es wird nur fein personliche Erspeinen nut die geschehene Einreichung feines Stimmgettels zum Protofolt bemerft, der Zettel aber in bie verscholferne und versiegelte Lade geworfen.

## art. 9.

Ber an bem bestimmten Tage inuerhalb ber Stunben von 8 bis 12 Uhr Bormittags und von 2 bis 6 Uhr Rachmittags einen Stimmgetel nicht eingereicht hat, wird bafür angesehen, als habe er sich für biese Wast seines Stimmurechtes begeben.

## art. 10.

Stimmgettel, auf welchen fich mehr als ein Rame befindet, find ungultig und bleiben unberudfichtigt.

## 2rt. 11.

Nach geichloffener Abstimmung werben bie gaben von beu betreffenben Wahlbehorben eröffnet, und es wirt ein genaues Bergichnist barüber gefertigt, wer Stimmen als Abgrordueter und wie viele Stimmen ein jeber erhalten bat; bie Stimmgettel aber werben verfiegelt bem Protofoll beigefügt.

## Mrt. 12.

Die Bahtverzeichnisse ber Bahtbehörden Frantsurt und Sachtenbaufen, so wie die Bahtverzeichnisse ber Landsumeinden necht dag agebrigen Protofolen werden nach Bollendung ber Berzeichnisse von den vereinigten Bahlebebren gusammengestellt und die Stimmen ber verschiedenen Wahtverzeichnisse jummengegabtt. Das sich herungentelltende Erzebnis fammtlicher Wahlen wir sodonn dem Semate gur öffentlichen Bekanntmachung und zur bemnächtigen Einberufung des erwählten Abgeordmeten zugestellt.

Die Bahlverhandlungen werden nebft ben verfiegelten Stimmgetteln im Archiv niedergelegt.

Befchloffen in Unferer Großen Ratheversammlung ben 25. April 1848.

(Bublicirt burch Bertheilung ben 26. April 1848.)



über bas bei

# Beugenvernehmungen im Civilprozeft einzuhaltende Berfahren.

# Wir Burgermeifter und Rath

ber freien Stabt Frantfurt

verordnen hierburch, auf verfaffungemäßigen Befchluß ber gefeggebenten Berfammlung vom 23. October 1847:

### 6. 1.

Die Aufstellung von Beweisartifeln und Frageftuden, von Fragepunften und Gegenfragpunften gur Bernehmung ber Beugen im Civilprocesse ift ferner nicht gulaffig.

Die Bernehmung ber Bengen geschieht entweber über ben Beweisigs ober über bie jur Erfullung ber Beweisauflage in ber Beweisantretung anzugebenben Thatfachen.

### §. 2

Die Partheien und beren Bertreter haben das Recht, bei der Beeibigung und bei der Bernehmung der Zeugen gegemörtig zu feyn. Diefelben haben aber babei fich alles Einredens und jeder sonftigen Störung zu enthalten, und tonnen, wenn fie ber an fie ergangenen richterlichen Rachonung zur Mhue und zum Seillischweigen feine Kolge leiften, sofort entsernt werden. Ihre Entstehung, so wie der Anlaß zu solcher, sind im Protofoll zu bemerken. Die Zeugenweruschung wird alsbaun in der Tagsafte, in welcher Gentserung wird alsbaun in der Tagsafter, in welcher Entsternung einer Parthei oder des Bertreters berseiben

verordnet murde, rechtegultig in beren Abmefenbeit fort-

### S. 3.

Rach Beidigung eines Zeugen ift berselbe anftatt in. ber in ber Resormation Theil 1. Tit. 34. §. 5. vorgeschriebenen Weise burch ben Richter von Amtenvegen gu befragen:

- 1) Die er heiße, welchen Ctanbes, Altere und welcher Religion er fep?
- 2) Db er mit einer ber Partheien verwandt, ober verschwägert fep, und wie ?
- 3) Db er in einem Dienft. oder Abhangigfeiteverhalt. wife zu einer ber Partheien ftebe?
- 4) Db er irgent einen Rupen ober Schaben von bem Musgange bes Rechtsftreites zu erwarten habe ?
- 5) Db er von ten Partheien ober von fonft Jemanden über bas, mas er bezeugen folle, unterrichtet worben fen ?

Rach ber Beantwortung ber allgemeinen Fragen burch ben Zeugen fieht es beiten Partheien ober beren Bertretern frei, vor ber Bernehmung bes Zeugen über bie Sache felbst bie Bernehmung besselbster folde Umfahre, bie auf bes Zeugen Inlässigsteit oder Glaubwürdigfeit von Einstung feyn sonnen, bei bem Richter zu beautragen.

### §. 4.

Rach ber Beantwortung ber allgemeinen Fragen (§. 8.) bat ber Richter ben Zeugen nach Maßgabe bes §. 1. biefes Gesetzes zu vernehmen, und ibn zur vollstäubigen Angabe einer Wissenschaft über bie in Frage flebenden Apatsachen, so wie seiner Reuntufgquellen zu veranlaffen.

Der Richter wird hierbei bem Zeugen von Amtswegen wordbienliche Angen vorlegen, um beutlichere Antworten zu erhalten, oder um den Grund der Wisselfeuschaft bes Zeugen zu erforschen.

### 6 5

Rachbem bie Bernehmung eines Zeugen burch ben Reimmungen bes §. 4. Statt gefunden hat; haben bie anwesenden Bartfelen ober beren Bertreter bas Recht, burch ben Richter Fragen an ben Zeugen zu stellen, welche Erfäuterungen ber abgegebenen Ausgagen besselben bezwechen, oder welche sich unt bem Beweissig in Jusammenhang siebende Thatfachen bezieben, die durch bie Bernehmung ber Zongen noch nicht, oder noch nicht geberig ausgestätzt erscheinen.

#### 6. 6

Der bie Zeugenvernehnung leitende Richter hat zu beftimmen, ob und in welchem Umfange die von ben Partheien ober beren Bertretern nach ben §§. 3. und 5. gefellten Fragen bem Zengen zur Beantwortung vorgelegt werben follen.

## §. 7.

Gegen bie vom Richter verfügte Entfernung einer Partbei ober beren Bertreters (S. 2.), so wie gegen bie Bulussung, Berwerfung ober Beschräufung von Fragen kann nur mit ber nächten sonft gulässigen Berufung Beschwerbe geführt werbent.

Erachtet bas Obergericht eine Beschwerde gegen bie Gutfernung einer Pauthei oder beren Bertretetes, gegen bie Berwerfung oder Beschwälung von Troggen sier gegründer, so find die Acten an bas Gericht erster Inflang zurückzuschwen, von tiesem die Zeugen beim obergerichtichen Ernenntnig gemäß zu vernehmen, und alsbann die Acten den Obergericht wieder vorzutegen. Letteres ersennt bierauf in der Sache felbs, sam jedoch auch nach seinem Erureffen die Ensicheitung der Sache an bas Gericht erster Inflang zurückerweisen.

## 8. 8.

Rach geschloffener Bernehmung ber Zeugen wird von ben Juftjamtern sofort über bas Ergebnig ber Beweisfübrung erfanut, von bem Stadigerichte aber ohne vorberige Anfertigung eines Zeugenrotule bas Debuctionsversabren eingeleitet.

## S. 9.

Beim jur Führung bes hauptbeweises Jeugen vorgeschaft, im bei muß ber birette Gegenebreis, so weit berselbe durch Eugen gesischt werden soll, vor Vernehmung ber zur Kührung bes hauptbeweises vorgeschagenen Zeugen angetreten werden, bei Vermiedung bes sonft von seicht eintertenden Vertunfes beise Beweisemittels.

Der Titel 36, des Theiles I. der Reformation und bie Möschnitte a. und d. g. 12. der die Bestreifung und Berreifung des Berfahrens bei bem Eade und Laudustig. Amt betreffenden Berordnung vom 12. December 1831 (Gesehr und Leitutten Sammlung Br. V. S. 11 und 12) sind aufgebofen.

S. 10.

#### §. 11.

Bei ben bereits vor ber Berfundigung bes gegenwartigen Gefetes angetretenen Beweisen ober Gegenbeweisen wird bas bisberige Berfahren angeweubet.

Beschlossen in Unserer großen Rathsversammlung, ben 23. Mai 1848.

(Bublicirt im Umteblatt ben 27. Dai 1848.)

bie

## Aufhebung der Berordnung vom 22. Mär; 1740

betreffenb.

# Wir Burgermeifter und Hath

ber freien Stabt Frantfurt

verordnen hiermit, auf verfaffungsmäßigen Befcus ber gesetzgebenden Bersammlung vom 3. Juni 1848, wie folgt:

Die Berorbnung vom 22. Mary 1740, ben Berluft bes Burgerrechts wegen Gutfernung von bier ohne Cautionsfeiftung re. betreffent (Beperbad's Cammung ber Berorbnungen ber Reichsflate Franffurt, S. 345), ist aufgehoben und außer Wirflamfeit gefet.

Beschloffen in Unferer Großen Ratheversammlung ben 6. Juni 1848.

(Bublieirt im Amteblatt ben 8. Juni 1848.)

ben

## Instanzenzug und die Actenversendung in Criminal- und Polizeisachen

betreffenb.

Nachbem bie beutiche Bundesversammlung duch Beschliß vom 2. April 1848 die bisher bestandenen AusnahmsGestepe, unter werige namentlich der Bundesbeschafts vom
5. November 1835, die Verfchistung vor
5. November 1835, die Verschistung der Acter in Holigeiand Eximinalsachen an Rechtsseutstein und Schöppenflüßle betressen, gebert, aufgehosen hat und beinnach die
verfassungsmösigen Ausvehungen wiederum in ungehemmte
Wirtsamsteit treten musifen, verordnen

## Wir Bürgermeister und Rath ber freien Stadt Kranffurt.

auf verfaffingemäßigen Befchluß ber gefetgebenben Ber- fammlung vom 10. Mai 1848, hiermit:

1) Die Bestimmungen des Gefeges vom 13. December 1836, den Instangengn fovobl in polizionntlichen est in polizionriblichen Sachen und die polizionriblichen Sachen und die Actenverfendung in Eriminal-Sachen an deutsche Spruch-Collegien betreffend (Geseße und Statuten-Sammlung Band V., Seite 283), deren gefestliche Araft burch die Gesege vom 30. December 1837, vom 27. November 1838, vom 11. Mugust 1840,

vom 15. November 1842 und 24. Juni 1845 (Gesehand Statuten-Sammfung Bant V. Seite 318, Bant VII. Seite 77 und 117) ererite 78 und 210, Bant VIII. Seite 17 und 117) erfriest worden ist, werden hierdung aufgehoben und in Holge bessen ist, werden bei vor der Erlassung und die Gesehes wom 13. December 1836 über den Instangung und die
Rechnerssendung in Polizie und Eriminal-Sachen bestand benen Borschriften wieder in gesehlich Kraft.

2) Die Artifet 10. und 16. bes Gefeges vom 15. December 1835 werben hierburch aufgehoben. Gegen alte
Bescheibe bes Poligeigerichts, so wie gegen Setze und
Constitutioneversagungen bes Poligeiants ist das Rechtsmittel ber Appellation an das Appellationsgericht und gegen
bie auf biese Appellation erfolgende Ensscheidung bes
Appellationsgerichts das Rechtsmittel ber Acteuversendung
in vim revisionis gulafiss.

Beschlossen in Unserer Großen Rathsversammlung ben 8, Juni 1848.

(Bublicirt im Amteblatt ben 10. Juni 1848.)

# Formlichkeiten bei Gidesleiftungen betreffenb.

# Wir Burgermeifter und Rath

ber freien Stadt Frankfurt verordnen hiermit, auf verfaffungsinäßigen Beschluß ber gesetzebenden Berfammlung vom 3. Juni 1848:

Bei Ableiftung von Eiden foll insfünftige allgemein bie Formel:

s. 2. Bei Eiden, welche von Istaeliten abzuleisten find, finden feine weiteren und beine anderen Formlichkeiten Statt, als biefenigen, welche auch fur Christen zur Anwendung fimmen

s. 3. Der Art. 39. ber Gerichtsordnung vom 30. December 1819 ift auf die Befenuer bes chriftlichen Glaubens ferner nicht beschräuft.

Der Art. 40. ber ermahnten Gerichtsordnung ift aufs gehoben.

Beschloffen in Unserer Großen Ratheversammlung ben 8. Juni 1848.

(Bublicirt im Amteblatt ben 10. Juni 1848.)

## Aufhebung einiger Bestimmungen

ber

militarifden Strafgefete vom 8. Auguft 1837 betreffenb.

# Wir Burgermeifter und Rath

ber freien Stadt Frantfurt

verordnen hiermit, auf verfaffungemäßigen Befchluß ber geschgebenben Berfammlung vom 10. Mai 1848:

9. 1.

Die forperliche Strafe gegen begrabirte Gemeine bes Linien-Militars, \$. 12. ber Strafgefete vom 8. August 1837, wird hiermit aufgehoben.

9. 2.

In Uebereinstimmung hiermit wird bie Anordnung bes §. 10. unter 3. der Strafgefese vom 8. August 1837, wonach die Degradation bei Gemeinen bie Berfesung unter den Stock gur Folgie gehabt, gelechfalls ausgehoben.

Beschloffen in Unferer Großen Rathsversammlung ben 8. Juni 1848.

(Bublicirt im Amteblatt ben 10. Juni 1848.)

@. u. St. S. 8r Bb .

# Geset,

bie

## Aufhebung des Quartiergeldes

betreffenb.

# Wir surgermeifter und Rath

ber freien Stabt Frantfurt

verordnen hiermit, auf verfaffungsmäßigen Beschluß der gesetzgebenden Bersammlung vom 21. Juni 1848, wie folgt: Bom 1. Juli 1848 an hört die Duartiergeld-Abgabe auf.

Befchloffen in Unferer Großen Rathsversammlung ben 27. Juni 1848.

(Bublicirt im Amteblatt ben 29, Juni 1848.)

## Bekanntmachung,

bie

## Herabsetzung der Mehl: Accise

betreffenb.

In Auftrag hohen Senats blefer freien Stadt wird freien grade, das durch Archeftlich umd Nachachtung befannt gemacht, das durch Anchschuf von Vertigen, in Uebereinstimmung mit dem versassungs den Beschenden Wersamlung vom 28. l. M., für die gegescheden Wersamlung vom 28. l. M., für die gegenwärtige Kinnay Periode, d. b. für die Jadre 1843, lady und 1850, und zwar vom 1. Juli 1848 an, die Accessiven Wecht vom Wecht von 40 fr. auf 8 fr. heradgescht, dies 8 fr. aber dem Archeft dan gang übersassung auch für sammtliche Kranfpurtische Langemeinden auf gleiche Zeibaner sowohl die Wohltional-Wecife auf Mehl aufgeboen, als die Krarifal-Recife für Mehl fed Volumg als fr. vom Malter geseh und zugleich bestimmt worden, daß die Archeft und zugleich bestimmt worden, daß die Allegen der Klögade von. eingehendem Brod und Badwaaren erhoden werbe.

Franffurt a. D., ben 29. Juni 1848.

Stadt : Ranglei.

(Bublicirt im Amteblatt ben 1. Juli 1848.)

Demandard

# Geset,

bie

## Aufhebung bes Leiszolls

betreffenb.

# Wir Burgermeifter und Rath

ber freien Stabt Franffurt

verordnen hiermit, auf verfasjungsmäßigen Beschluß ber gesetzgebenden Bersammlung vom 22. Juli 1848, wie folgt: Die Erhebung bes feitherigen meffentlichen Leiszolls

foll, von nachfter Berbftmeffe an, aufhören.

Beschloffen in Unserer Großen Rathsversammlung ben 1. August 1848.

(Bublicirt im Umteblatt ben 3, Muguft 1848.)

ie

## Babl eines Berfaffungs-Ausschuffes

Betreffenb.

# Wir Burgermeifter und Rath

ber freien Stabt Frantfurt

verordnen hiermit, auf verfaffungsmäßigen Beschluß ber gesetzgebenben Bersammlung vom 1. Juli 1848, wie folgt:

- 1) Um eine Prüfung über bie nöthigen Abanberungen ber Berfassung vorzunehmen und einen Entwurf hierüber, jum Behuf weiterer verfassungsmäßigen Bepandlung bieses Gegenstandes, vorzulegen, soll ein Ausschuß von Oreisig Persone ernannt werben.
- 2) Bunf. und 3mangig Mitglieber biefes Ausschuffes werben burch unmittelbare Abstimmung ber, nach Artifel 11 ber Constitutions Ergangungs Arte berechtigten Urwähler ber Setabt und fünf Mitglieber burch unmittelbare Abstimmung ber, nach s. 4. bes Gefesed vom 3. Juni 1823 fimmberechtigten Landbewohner, erwählt.
- 3) Bahlbar ift jeder Bahlberechtigte, ohne Rudficht auf feinen Bahlbegirf, so daß der Stadtbewohner auf bem Land und ber Landbewohner in der Stadt erwählt werben fann.

4) Jeber in ber Stadt ober auf bem Land für ben Berfassungs Ausschus feine Mahl guttig fei, wenigstens ein Drittheil ber Stimmen sammtlicher, in ber Stadt ober auf bem Lande wirklich jur Abstimmung schreitenben Wähler für sich haben. Die Stimmen bes Stadbtegirfs und bie bes Landbegirfs werben hierbei nicht zusammengerechnet.

Beschloffen in Unserer Großen Rathsversammlung ben 15. August 1848.

(Bublicirt im Umteblatt ben 17. Muguft 1848.)

Ausübung der Jagd in den Ortogemarkungen

betreffenb.

# Wir Bürgermeifter und Rath

ber freien Stabt Rranffurt

verorbnen hiermit auf verfaffungsmäßigen Befchuß ber gesethenben Berfammlung vom 19. b. M. hinfichtlich ber Ausübung ber Jagb in ben Dorfgemarfungen hiefiger Stadt, wie folgt:

§. 1.

Das Jagdrecht in den Gemarkungen der Landgemeinden ber freien Stadt Frankfurt, in dem Niedereindager Gemeinderwäh, fo wie in dem Gemeinden Bonames, Niederunfel, Niedererlendach und Dortelweil zugehörigen, unter Frankfurter Dobeit siedenmen Sohemmarkvald geht wom Zag der Publication gegenwärtigen Gesehes an die betreffenden Gemeinden über.

§. 2

Die Gemeinden fonnen biefes Jagdrecht nur burch Berpachtung jum Bortheil ber Gemeinderkaffe, und soviel ben Franffurter Antheil bes hohenmarfwaldes anlangt, nur jum Bortheil ber gemeinschaftlichen hohenmarffasse ausüben.

§. 3.

Die Berpachtung geschieht im öffentlichen Ansgebote.

Alle Grundflude, Die mit einer Maner, einem geichloffenen Zaune ober einer bergleichen Bede umgeben und mit Thure und Schlof verfeben find, bleiben von ber Berpachtung ober Ausubimg ber Jagb burch die Gemeinbe ausgenommen.

§. 5.

Der Jagdpachter sowohl als biejenigen, welche mit ihm bie Jagd begeben wollen, haben einen Jagdwaffenpaß zu lösen.

§. 6.

Diefe Jagdwaffenpaffe tverben von bem Forftamt gegen Uebergabe eines Stempels von brei Gulben, gultig fur bie Dauer eines Jahres, ausgefertigt.

Sie haben bie Personalbeidreibung beffen, für welden fie ausgestellt find, zu enthalten; jedoch ift jeber Pachter einer Bagd berechtigt, gegen die Gebühr von is beri Gulben die Ausserrigung breier Bagbpäffe ohne Personalbeigreibung und auf ben Inhaber lautend, anzusprechen, welche leiberen Paffe inbeffen nur für ben betreffenden einzelnen Bagdbiftiete Gultigfeit haben.

Diesenigen Burger, welche bereits einen Paß zur Ausübung der Freisagd gelöft haben, bedürfen eines weiteren Buffenpasses für die Ortsgemartungen nicht, um daselbst als Pachter ober gelabene Guste die Jagd auszunden.

\$. 8. Kur etwaigen Bildschaben find die Pachter verantwortlich. \$. 10.

Die gefestiden Beftimmungen über Beaufficktigung ber Jagd, über Jagdverbrechen und Jagdvergehen bleiben bis bahin, baf die bereits angeordnete Revision ber Forfiund Jagdstrafgefese beenbigt fein wird, in Kraft befteben.

Beschlossen in Unserer Großen Rathsversammlung ben 22. August 1848.

(Bublicirt im Amteblatt ben 24. Auguft 1848.)

ħI.

Aufhebung ber Bestimmung a im Art. 50. ber Constitutions: Erganzungs: Acte vom Jahr 1816,

die Wahl für eine

# constituirende Versammlung

betreffenb.

## Wir Bärgermeister und Rath

ber freien Giabt Frantfurt

verfünden hiermit auf verfassungsmäßigen Befcluß der gesetzgebenden Bersammlung vom 9. d. M. und Löblicher Bürgerichaft vom 17. d. M. wie folgt:

## 6. 1.

Die Bestimmung im Art. 50. ber Conflitutions . Ergangungsafte zu ber alten Stadtverfassing vom Jahre 1816, unter a, bie bei Abanberung von organischen Gesehen einzuhaltenden Vorschriften betreffend, ist ausgehoben.

## §. 2.

Das in der Anlage enthaltene Wahlgeset für eine constituriende Versamulung und die darin enthaltenen Ubebergangsbestimmungen sind angenommen und treten an die Setelle der betreffenden, dadurch außer Wirtsamkeit tommenden Vorschriften der Constitutions. Ergängungsatte.

## 6. 3.

Ueber Unnahme ober Bertverfung ber von ber confitutirenben Berfammlung ausguarbeitenben Berfaffung enticheibet die Mehrbeit ber vollfabrigen hiefigen Staatsangefbrigen, welche hierüber zur Abstimmung wirflich schreiten werben.

Der Senat wird die nöthige Bollzugsverordnung in Betreff biefer Abstimmung erlaffen und das Ergebniß berfelben verfünden.

Beschlossen in Unserer Großen Ratheversammlung ben 19. October 1848.

## Unlage.

# Erfter Abschnitt. Bahl: Gefet.

### S. 1.

Die Gründung einer neuen Berfaffung wird einer verfaffungsgebenden Berfammlung übertragen, die aus 120 Abgeordneten besteht.

### S. 2.

Bahler ift jeber großjährige hiefige Staatsangehörige.

### . 3.

Bum Behufe ber Babl werben zwei Mahlbegirfe gebildet: ber Wahlbegirf ber Stabtgemeinbe, in welchem bie Bablberechtigten aus ben 14 Sabtabquartieren und aus ben Stabtgemartungen fimmen, und ber Mahlbegirf ber vereinigten Landgemeinden, in welchem bie Mahlberechtigten aus ben Dorfichaften und beren Genarfungen fiumen-

## §. 4.

Beber Babler ubt fein Bahlrecht in bem Bahlbegirfe und an bem Orte aus, wo er feinen politischen Bohnfit hat, also im Gemeinderecht fieht.

## 6. 5.

Der Bahlbegirt ber Stadtgemeinde mablt 100, ber Bahlbegirt ber vereinigten Landgemeinden 20 Abgeordnete.

## §. 6.

Jeder Bahlberechtigte reicht an bem Orte und in ben Stunden und vor ben Bahlbehörden, welche burch bie Bollzugsverordnung bezeichnet werden, einen Stimm\* zettel ein, ber in bem Bahlbezirke der Stadtgemeinde 100, in bem Bahlbezirke der vereinigten Landsgemeinden 20 Ramen möhlbarer Staatsangehbrigen enthält, Diesen Stimmzettel legt der Wähler selbs in eine verschlossene Landsche Leber immerhalb der vorgeschriebenen Stunden sein Bahlerecht nicht aussübt, hat sich besselben begeben. Stimmzettel, auf welchen sich mehr Ramen besinden, als die Jahl der Abgrechneten sich werden fein Vannen besinden, sie die Bahl der

### 6. 7

Mahlbar ift jeder großjährige biefige Staatsangehörige, ohne Ridflicht auf den Wahlbegirf, bem er felbst angehört, so dat der Stadtberwohner auf bem Landb und ber Landberwohner in der Stadt erwählt werben fann.

## §. 8.

Diefenigen 100 Bablbaren, welche in bem Mahlbegirfe ber Stadigemeinde, und biefenigen 20 Mahlbaren,
welche in bem Hahlbegirfe ber vereinigten Landgemeinden
bie meisten Stimmen erhalten haben, find gewählt; vorausgeset, daß ber Gewählte minkeftens ein Schötfel ber
in dem Bahlbegirfe abgagebenen Stimmen in sich vereinigt. Die Stimmen der beiden Rahlbegirfe werden hierbei nicht zusammen gerechnet. Wenn durch die letzten gleihen Stimmen bir 3ahl von 100 aus dem Rahlbegirfe
ber Stadtgemeinde oder von 20 aus dem Rahlbegirfe ber
wereinigten Landgemeinden überschritten würde, entschebet
miter biesen gleichen Stimmen das Look

## §. 9.

Die Wahlbehörden stellen die Ergebnisse ber Wahlen Abrund ber aufgenommenen Protofolde und beigesigten Wahlzetel unfammen und überreichen ihren Bericht mit biesen Urfunden dem Senat.

### S. 10.

Der Senat wird die nothigen Bollzugs. Berordnungen in Betreff der Bornahme der Bahlen erlaffen und bie constituirende Bersammlung einberufen.

### Bweiter Abschnitt.

### Hebergangs : Bestimmungen.

#### S. 11.

Der Senat, bir fandig Bürger Reprafentation und bas Rechmungs Revisions - Collegium fepen ihre bisherige Wirffamfeit fort, bis bie neue Berfaffung eingeführt ift. Sie üben aber feine Mitwirfung bei ben Berathungen und Befglüffen bet conftituirenden Berfaumfung in der Berfaffungsfach.

### §. 12.

Wenn in ber 3wischenzeit bis gur Einführung ber mem Berfassung Criebigungen in bem Senate ober ber ftanbigen Burger-Reprasentation vorsommen, so werben bie erlebigten Stellen nicht wieber besett.

### §. 13.

Sollte das Bedurfnis ber Rechtspflege ober Berwaltung im falle ber Erfedigung von Ratissfellen, ober wegen veränderter Organisation neue Anftellungen nothig machen, so verben bie erforberlichen Anordnungen von der gejeggebenden Gewalt getroffen.

### §. 14. -

Die gefengebende Bersammlung fest ihre Birffamfeit fort bis jum 5. Rovember biefes Jahres, biefen Tagmit eingeschloffen. Bu neuen Bablen für biefe Staatsbe-

#### S. 15.

Bom 6. November an gesen folgende bisherige Zuftandigkeiten ber gesetzgebenden Bersammlung auf die verfassunggebende Bersammlung über:

- 1) die Gesegebung mit Einschluß der Steuergesege und der Bestimmung der Erhebungsweise, sowie der Gefese über die Aufnahme von flädtischen Anleben und Staats Anleben,
- 2) Die Anordnung und Ginrichtung ber bewaffneten Macht.
- 3) Die Sanction ber Staatsvertrage.
- 4) Die Ueberficht über ben gefammten Staatshaushalt, bie Ginficht aller Stadtrechnungen burch Ausschuffe.
- 5) Die Feftfegung bes Boranfchlags ber jährlichen Einnahmen und Ausgaben. Diefer Boranfchlag wird als Gefet berathen und in Gefegesform verfundet.
- 6) Die Prüfung und Genehmigung ber vergleichenben Heberficht ber Einnahmen und Ausgaben eines verfloffenen Jahres im Berhältniffe zu beffen Boranichlage. Diefe vergleichenbe Uebersicht wird als Rechnungs Gefes berathen und verfündet.
- 7) Die Entscheinig in ben fällen, wenn ber Senat und die fändige Bürgerrepriestation verschiebener Meinung über Berwaltungsfacen find, und ber eine oder die andere solche Entscheinig anzust.
- 8) Die Einwilligung jur Berauferung ftabtifcher Gemeinbegüter nach ben Borichriften bes 5. Sabes bes 17. Artifels ber Conftitutions. Erganzungs Acte.



#### 6. 16.

Bei ben Berathungen ber constitutenben Berfammlung über bie im §. 15. erwähnten Angelegenheiten fann ber Senat feine Anrage burch besonbere Bewollmachtigte vertreten laffen. Er fann bazu Rathsglieber ober Staatsbeamte ernennen. Gensto fann bie Berfammlung bie Gegenwart von Bevollmachtigten bed Senats in ben Sitzungen zur Ertheilung etwa nöthiger Ausfunft verlangen. In ben Beschlüften nehmen bie Bevollmachtigten bed Senats nur bann Theil, wenn sie gugleich Mitglieber ber constitutiernben Berfammlung sind.

#### 6. 17.

Jebermann fann schriftliche Petitionen an bie conftituirende Berfammlung richten. Der Eintritt von Deputationen in die Sigungen gur Ueberreichung von Petitionen ift unstatthaft.

(Bublicirt im Amteblatt und burch Bertheilung ben 21. Det. 1848.)

\* Inc. in Confe

## Geset

über bie

perfonliche Saft wegen Berbindlichkeiten bes burgerlichen Rechts.

## Wir Surgermeifter und Rath

ber freien Stabt Franffurt

verordnen hiermit, auf verfassungsmäßigen Beichluß der Gesegbebeiden Wertemmung wom 27. b. M. hinschiedig der nach Theil I. Eit. 45. §. 15. ber Stadtreformation, als Boliftredungsmittel eines Erkenntnisses in dürgerlichen Rechtsfreitigfeiten gulfssigen persönlichen Haft bes Schuldungs, bas Solgende:

### 1

Die perfonliche Saft fann nicht ftattfinben:

- 1) gegen Personen weiblichen Geschlechts, mit Ausnahme berjenigen, welche durch Börsenanfchig die Errichtung ober Kortsehung eines Handelsgeschäfts angezeigt haben, jedoch darf auch in diesem Kalle die personliche Haft nicht gegen die Chefrau und den Chemann wegen der nämlichen Schuld zugleich eintreten;
- 2) gegen Bermanbte bes Glaubigere in auf ober abfteigender Linie, fowie gegen Geschwifter beffelben;

- 3) gegen ben einen Chegatten, wegen Aufpruchen bes Unbern;
- 4) gegen benjenigen Schulbner, welcher bas 70fte Les bensiahr angetreten bat, unb
- 5) wegen einer bie Summe von fl. 25. im Sauptftuhl nicht erreidenben Forberung.

#### §. 2.

Der Schuldner fann nicht verhaftet werben:

- 1) bei Rachtzeit ober bei einbrechender Dammerung;
- 2) an einem gefetlichen allgemeinen Feiertage;
- 3) in der Rirche mahrend des Gottesbienftes ober einer andern firchlichen Feier, und
- 4) wahrend er im öffentlichen Dienfte unter ben Baffen fteht.

#### S. 3

Der Gläubiger hat die Unterhaltungstoften des Schuldners, welche andurch außer ben Koften für die Heigung bes Bocals, auf täglich 24 Arenger bestimmt werben, von Woche ju Woche vorzulegen, so daß im Unterlasjungsfall biefer wöchentlichen Borausbegahiung, ber Schuldner sogleich entlassen wirt.

### §. 4.

Die Entlaffung bes Berhafteten hat von Rechtswegen gu geschehen:

- 1) nach Ablauf von zwei Jahren vom Tage ber Berhaftung an;
  - 2) mit bem Tage, wo ber Schulbner fein 70ftes Lebensjahr angetreten bat;
- 3) nachbem über bas Bermögen bes Berhafteten ber Concurs erfannt worben, unabbrüchig ber bem Con-

curegericht guftehenben Befugniß, ben Cribar nach Umftanben in Saft bringen ju laffen.

### S. 5.

Der Schuldner, welcher wegen nicht geleisteten Boricusies ber Berpifegungsfoften von Setten bes Glaubigers, ber hatt entiaffen worben ift, tanm wegen ber namlichen Schulb erft nach Molauf von 24 Stunden fett ber Entlaffung wieber verhattet werben.

#### S. 6

Der Gläubiger, welcher bie Freilaffung bes Schulbners gestattete, ift befugt, ipaterhin beffen Wieberverhaftung zu verlangen, jedoch hat biefe erneuerte haft nur unter Einrechnung ber Zeit ber früher beftanbenen angubauern.

### S. 7.

Der nach Ablauf ber gefehlichen Zeit entlaffene Schulbner fann wegen ber namlichen Schulb nur bann wieber verhaftet werben, wenn von bem Glaubiger nachgewiesen worben, baß bemselben wahrend ber vorberen Saft ober nachber Zaslungsmittel zugefallen find.

### §. 8.

Die personliche haft eines Schuldners sinder nicht flatt auf Ansuchen eines Glaubigers, auf welchen bie Horberung in Folge eines sing ularen Rechbeitiels übergegangen ift, wenn der Schuldner mit dem Gläubiger, welcher die Forderung veräußert hat, in einem der im [s. 1. unter 2, 3, angegebenen Berwandbschaftsberklittiffe gestanden hatte.

### Tranfitorifche Bestimmung.

8 9

Die verhasteten Schuldner, welche sich in einem obm anderen ber im §. 1. unter 1 – 5 eine schießtig und im §. 4. unter 1, 2, 3, erwähnen Falle besinden, sind nach Ablauf von 14 Tagen von der Rubstration diese Gesehes an, ihrer Sait au entlassen. Beschlössen in Unserer Broben Rathbersammlung ben 31. Oetober 1848.

(Bublicirt im Amteblatt ben 9, Rovember 1848.)

## Gefet,

hi.

in verschiedenen Landgemeinden bestehenden Rugungsrechte Einzelner an Gemeindegrundftuden,

fogenannte Allmendloofe,

betreffenb.

## Wir Burgermeifter und Rath

ber freien Stadt Frantfurt

verordnen hiermit, auf verfaffungemäßigen Befdluf ber Gefeggebenben Berfammlung vom 23. v. DR., wie folgt:

Die Berwendung von Grundeigenthum der Landgemeinden gur Errichtung neuer Allmenbloofe ber inbem Gefebe vom 7. December 1830 bezeichnteten Art kann durch Beschluß des Orisvorstandes erfolgen.

Beschlossen in Unferer Großen Rathsversammlung ben 4. November 1848.

(Bublicirt im Amteblatt ben 7. Rovember 1848.)

## Geset

über bas

Verfahren in bürgerlichen Rechtsfachen.

## Wir Burgermeifter und Rath

ber freien Stabt Frantfurt

verordnen hiermit, nachdem sich mehrere Beränderungen bes Berfahrens in dirgerlichen Rechiesachen als nothwendig gezeigt haben, auf verfassungemäßigen Beschluß ber Gesehgebenden Bersammlung vom 21. October 1848 wie solgt:

### Erfte Abtheilung.

Dorfdriften, welche die Binrichtung der Gerichtebeborden betreffen.

#### **5**. 1.

Die zwei Abtheilungen bes Stadtgerichts werben fo gebilbet, baß bie erfte aus bem Direftor und vier Rathen, bie zweite aus brei Rathen besteht.

#### §. 2

Das Kangleipersonal wird nach Beburfniß unter bie zwei Abtheilungen vertheilt.

### 6. 3.

Sinfichtlich aller Rechtssachen, fur welche bas Stadt Amt guftanbig ift, wird bie Stadt mit Sachfenhausen und ben Gemarkungen in 3 Bezirfe eingetheilt.

Bon ben brei Abiheilungen bes Stade Amits fif für jeden biefer brei Begirfe eine Abiheilung in ber Beife beftimmt, daß alle Klagen, welche gegen einen Bewohner eines ber dei Begiefe angebracht werden, von berjenigen Abiheilung bes Stade Amits anzunehmen und auszuhandeln find, welcher ber fragliche Begirf zu der Zeit, wo die Klage angebracht wird, zugetheilt ift.

Alle vier Monate tritt ein Bechfel ber brei Begirfe unter ben brei Abtheilungen bes Stadt-Amts ein.

Die Eintheilung biefer Begirfe und die Anordnung bes Wechsels unter ben drei Abtheilungen bes Stadt-Amts geschieht burch ben Senat.

### 3weite Abtheilung.

Dorfcriften uber die Rechtepflege in nicht ftreitigen Sachen.

#### §. 4.

Die an das Stadt Amt gehörenden Geschäfte der freiwilligen Gerichtsbarfeit, namentlich Erbschaftsauseinandersetungen, werden durch die Stadt Amtimauner und den Stadt Amts Affesso, als Einzelrichter, erlebigt. Bon blesen geht die Berufung an die zweite Abtheilung des Stadt-Gerichts. Gleiches gilt bei dem Land-Juftis-Amt.

### §. 5.

Bei bem Stabt Bericht werben bie Befchafte ber freiwilligen Gerichtsbarfeit, namentlich bie Dbervor-

munbschaft, die Einweisung gesteskrantet Bersonen in das Irrenhaus, die Todeserstärung Berschollener, die Erdschaftsauseinnabersegungen, die Beaufschigung des Wahrschafts. Transscriptions und Hypotheten Besens, des Notariats u. f. w. ausschließlich durch die zweite Abscheinung besont. Insbesondere erledigt diese auch die durch das Land Justig Amt untersuchten und begutachteten Bergünstigungsgesiche, in so weit dieselben bisher vor das Stabatericht gestoren.

### S. 6.

Die Mitwirtung bes Stadigerichts - Direftors bei ber Bahrichafts . Transscriptions . und Spoothetungen behörbe beit gangtis auf. Die Währichaftsleifungen und Hoppothetenbestellungen gehören lediglich vor den Sypothefenbuchführer und bessen Bebinften. Beschwerben ihrer beren Amtshandlungen sind bei ber zweiten Abtheilung des Stadigerichts anzubringen.

### §. 7.

Gegen alle Berfügungen ber zweiten Abtheitung bes Stadtgerichts findet Berufung an das Appellastionsgericht und von biefem, wenn es nicht als dritte Instanz erkannt hat, und in so fern über behauptete Rechtsverlehungen, nicht über die Angemessenscheitergangen Berschungen, der einennen ist, Berufung an des Ober-Appellationsgericht oder Revision Statt. Doch fallt die Ober-Appellation und Revision weg, wenn es sich um Beschwerben gegen die Währschafts-, Transsseriptionsund Poppositeten-Bestrebe handelt.

### §. 8.

Die zweite Abtheilung bes Stadigerichts halt in eber Woche regelmäßig brei Sigungen, Montags, Mittwochs und Freitags.

### · 8. 9.

"Echriftliche Eingaben find bei ihr Dienftage, Donnerstage ober Samftage zwischen 8 und 10 Uhr zu übergeben.

### Dritte Abtheilung.

Derfahren in ftreitigen Rechtsfachen.

Erfter Abichnitt.

Verfahren bei dem Stadtgericht und Appellationogericht,

### §. 19.

Jedem Erkenntnisse und jedem nicht rein prosessieltenden Zwischnbescheide soll bet dem Stadgericht, nud, in so sern die Atten nicht versandt werden, bei dem Appellationsgericht in der Regel eine mündliche und disturtische Werhandlung vor den erkennenden Alchtern vorausgehen. Es sieht jedoch in dem Ermessen des Gerichtes, in besonders verwikelten Füllen schriftliche Rechtsaussührung anzuordnen.

### S. 11.

Das biefe Berhandlung vordereitende schriftliche (oder protofollarische) Berfahren ift nur für die Angabe der thatsächlichen Berhältniffe und für die Stellung der Anträge bestimmt.

### §. 12.

In ber munblichen Berhanblung fonnen zwar zum Bortheil bes Gegners frühere Behauptungen aufgegeben ober bisher geläugnete Thatachen zugeftanden werben. Reue thatjäckliche Anführungen aber zum Bortheil bessenigen, welcher sie vordringt, dürsen von dem Gerichte ohne andebridliche Einwilligung des Gegners nicht berückschielt werden.

### S. 13.

Am Schinfie des schriftlichen Berfahrens, gleich wiel, ob es vollftandig ausgehandelt, oder durch Bergich, oder durch Ungehorfam und Ansissifigus einer Bertei beendigt worden ift, wird die Sache zur mündlichen Berfandlung ausgefest und in eine Lifte eingetragen, von welcher in der Annziel eine Abschrift zu Jedermanns Einssich offen liegt.

### S. 14.

Ift die Sache bringend, fo wird in dem die schriftliche Verhandlung schließenden Bescheid zugleich Tagsfahrt für die mundliche Verhandlung angeseht.

### §. 15.

In der letzten Sitzung jeder Woche ordnet der Borfiber aus der Lifte die Sachen, wie sie in den Sitzungen der nächsten Bode nach und derehandelt werden sollen. Dabei derüdlichtigt er die Bemerkungen der Gerichtsmitglieber und der Sachwalter und genehmigt einverflädliche Berfchiebungen aus Geschäfte der sonliggen erheblichen Gründen. Wo nicht besonder Beschleunigung nöchsig ist, werden die Sachen nach dem Zeitpunft des Eintrags in die Lifte zur mindlichen Werhandlung destimmt. Die in dieser Weste gebildete Tabelle für die Berhandlungen der nächsten Woche wird soson der Gerichtskafel angebeitet.

regis Const

### s. 16.

Spätestens am britten Zage vor ber Sipung, bringeibe Fälle ausgenommen, werben bie Parteien, ober wenn sie bevollmächtigte Anwalte haben, diese gur mundtichen Berhanblung vorgelaben.

### S. 17.

Rur aus bescheinigten, bringenben, in ben Berhaltmiffen ber Sache ober ber Bersonen gegründeten Ursachen tann bas Gericht eine Berlegung ber angesehten Zagfahrt bewilligen. Ueberhaufte Gefchafte ober Reifen bes Sachwaltere begrunden fein barauf gerichtetes Gesuch.

### S. 18.

Bei ber munblichen Berhanblung hat ber angreifende Theil (ber Kläger, Beweisführer, Antragsteller, Appellant) ben ersten Bortrag.

### §. 19.

Das Gericht schließt, wenn es die Sache für hinreichend erörtert halt und nachdem es den angegriffenen Theil zulest gehört hat, die Berhandlung.

### §. 20.

Die Parteien fonnen bie Bortrage felbft halten ober burch einen Bewollmachtigten aus ber Bahl ber hiefigen Abvokaten halten laffen.

### §. 21.

Eine Partei, welche ihre Sache perfonlich fubren will, tann, wenn es sich gezeigt hat, baß sie bies nicht mit ber erforberlichen Alarheit und Rube zu thun vermag, von bem Gerichte angewiesen werben, sich zum mundlichen Bortrag eines Anwaltes zu bedienen.

### S. 22.

Bei dem Appellations, und bei dem Stadt Gericht muffen die Parteien, welche jur mundlichen Berdandlung erscheinen, von ihren Anwälten begleitet fepn.
Sonft wird es so angesehen, als ob sie nicht erschiernen waren.

#### S. 23.

Die Leitung ber munblichen Berhandlung gebührt bem Borfipenben bes Gerichts.

### §. 24.

Last sich eine Partei, ein Stellvertreter bereitben, ober sonft eine in ber Sigung anweiende Berson eine Störung qu Schulden kommen, so hat der Bersigende bie Pflicht, ben Störer zur Ordnung zu verweisen, wenn dies fruchtes bleibt, ihm die Ensfernung aus dem Gerichtssaal angudrochen und nöthigenfalls diese Drohung zur Aussührung zu bringen.

### §. 25.

Läßt fich Zemand jur Beleidigung seines Gegeners oder des Gerichtes oder eine Dritten hinressen, so fieht dem Gerichte die Bestignis zu, eine Drimugestrasse von der die fünstehn Gutden oder von sechse die vierundpwanzigftündigem Gefängnis gegen denselben zu verfügen, vorbehältlich er sonsten gesehlichen Etrasen, voelche dabei noch verwirft seyn sollten.

### §. 26.

Sogleich nach bem Schluffe ber munblichen Berhandlung berath bas Gericht über bie Urtheilsfaffung, und verfunbigt bas Urtheil in öffentlicher Sibung.

### S. 27.

Das Gericht fann jeboch die Urtheilssaffung aussehen. In diesem Falle wird ber jur Urtheilsverfundung ju bestimmenbe Tag zugleich bekannt gemacht,

#### S. 28.

Bleiben bie Parteien in der Berfundungstagfahrt aus, fo wird das Urtheil gleichwohl eröffnet.

#### S. 25

Jeber Partei ober ihrem Amwalt wird eine schriftliche Ausfertigung bes Urtheils und ber Antscheiichungsgrinde behandigt. Nach biefer Behandigung, nicht nach ber Berfündung, bestimmt sich ber Ansang ber zur Befolgung ober Ansechtung bes Urtheils gegebenen Kristen.

### §. 30.

Ueber bie öffentliche Berhandlung wird ein Protofoll aufgenommen, welches enthält:

- a) die Benennung ber anwefenben Gerichtsmitglieber und ber erschienenen Barteien und Sachwalter,
- b) ben Bang ber Berhandlungen im Allgemeinen,
- c) bie Befcluffe bes Berichts.

### §. 31.

Bebe Partei hat das Recht, zu verlangen, daß die in der Sigung zu ihrem Bortheil gemachten Geschändnische oder thatischlichen Erflärungen der Gegenpartei, in so fern diese bazu einwilligt, in das Prototofl ausgenommen werden.

### 6. 32.

Eingeftandniffe und Erflarungen , welche nicht in bem Protokoll beurkundet find, hat bas Gericht nicht zu beachten.

### §. 33.

Wird eine zur mündlichen Berhanblung bestimmte Sache aufgerusen, es hat sich aber ein Theil nicht eingefunden oder trägt seine Sache nicht von, fo wird je nach dem Antrag der Gegenpartet, entweder nach deren Bernehmung das Urtheil gefällt, oder die Sache bis auf Weiteres von der Liste gestrichen und die ausgebliedene Partei zur Erstattung der Ungehorsamsfosen verurtheilt.

#### §. 34.

Die Sache wird auch bann von ber Lifte gestrichen, wenn feiner ber ftreitenben Theile erschienen ift.

### §. 35,

Eine gestrichene Sache wird zwar auf ben Antrag einer ober ber andern Bartei wieber in die Lifte aufgenommen, erhalt aber bann die lette Stelle in berselben.

### §. 36.

Eibe, welche ben Parteien obliegen, werben vor bem versammelten Berichte felbft in ber Sigung abgefeistet.

### §. 37.

Ift eine Barthei rechtmäßig verhindert , in ber Sigung gn ericheinen , fo tann ber Gib von einem Ab-

geordneten bes Gerichtes in ihrer Wohnung abgenommen werben. Ift bie Partei außerhalb, so fann bas Gericht gestatten, baß sie vor bem Gerichte ihres Aufenthaltsortes ben Eib leiste.

### s. 38.

Das Gericht fann auf Antrag einer Partei ober auch von Amts wegen die Deffentlichfeit ber Berhandlungen in ben Fällen ausschließen, wo es beforgt, daß eine Berlebung ber fittlichen Schicklichfeit entstehen warde.

### Zweiter Abschnitt.

Vorschriften fur das Verfahren in erfter Inflang.
A. Bei bem Stabtgerichte.

### §. 39.

Rimmt das Stadtgericht Anstand, eine Alage um Berhandlung zuzulässen, so beraumt es dem Mage eine Zagschrt zur michtlichen Unsessitung siere Statthaftigseit an und entschebet dann, ohne den Bestagten darüber zu hören, ob die Alage sossor abzuweisen oder zur Bernesmassiung unt Benesmassiung.

### §. 40.

Bleibt ber Betlagte mit ber Bernehnlaffung auf bie Mage aus, so wird auf Anrufen bes Rlägers ein Ungehorsamserfenntniß erlaften. Es fiebt jedoch in me Erneffen bes Gerichts, vorerft blos auszuhrechen, bag ber Betlagte bes thatfächlichen Anaginhalts für geftanbig angenommen und mit feinen Einreden ausgeschlofe

fen werbe, im Uebrigen aber bie Sache gur munblichen Berhandlung ausgufegen.

#### 41

In bem Bechfels und in bem Manbates Berfahren, namentlich auch in bem Infahs und Reiffaufschillingsprozes findet eine munbliche Berhanblung nur Statt, wenn Einwand vorgebracht worben ift.

### 6. 42.

In bem Entaußerungeversaften wird bie in bem Gesch vom 22. Juni 1847, 8. 22, vorgeschriebene Bernehmung ber Parteien iber bie Schabung ber Sachverftanbigen und ber baselbst verordnete Guteversuch burch bie manbliche Berhandung erfest.

### §. 43.

Der birefte Gegenbeweis ift, bei Vermeibung bes fillischweigend erfolgenben Ausschluffes, fpateftens mit ber Ueberreichung ber Beweiseinredeschrift anzutreten.

#### §. 44

Die Anfechtung und Rechtfertigung bes Beweifes und Begenbeweifes geschieht in munblicher Berhandlung. Doch fann bas Gericht in befonbere verwickelten Kallen auch ichtiftliche Ausstührung anordnen.

### B. Bei ben Juftig Memtern.

### §. 45.

Bei ben Juftig-Memtern finbet eine vorausgebenbe fchriftliche Berhandlung nicht Statt.

#### S. 46.

In Sachen, wo ber Streitzegenstand im Hauptliuft 25 Gulben nicht erreicht, wird mur eine kadung mit Angabe des Algazwedes ausgefertigt. In Saden, deren Streitzegenstand im Hauptstuff 25 fl. ober mehr beträgt, wird die Angenommen.

#### 6. 47.

In ber burch bie Labung für bie Streitverhandlend beftimmten öffentlichen Stung werben bie Barteien ober, ife Annalite mit ibren gegenseitigen munblichen Borträgen gehört und ber Richter erläßt sein Urtheil entweber in ber nämlichen Sihung ober einer ber nächsfolgenden.

Ueber jede Berhanblung wird ein besonderes Protofoll aufgenommen, welches die Unitäge und Gegenanträge iber Parteien und die Beschüfise des Richters entbalt. Urkunden, die in der Sihung vorgelegt worden sind, werden dem Protofolle beschessigt.

Es ift ben Parteien ober ihren Unwalten gestattet, furze Aufzeichnungen über ben Thatbestand mit ihren Borträgen zu verlesen und bem Protofoll beilegen zu laffen.

### §. 48.

Die Beweisantretung und die Gegenbeweisantretung werben in Sachen, welche im Haupfluhl 25 ff, ober mehr betragen, schriftlich eingereicht ober protofollirt. Die Berhandlungen barüber werben mundlich in öffentlicher Sigung gepflogen. Die Beweis-Aufnahme erfolgt in ber bisher bestehenden Beije. Borträge über die gescholliene Beweis-Aufnahme finden nicht Statt.

3

### S. 49.

Schriftliche Ansfertigung ber in öffentlicher Sipung verfundeten Erfenntniffe oder Beschfuffe wird nur auf befonderes Berlangen ertheilt.

#### S. 50.

Die Berufung gegen Erfenntniffe ber Juftigamter ift binnen gehn Tagen nach ber Berfundung eingumenben.

### §. 51.

Die Berordnung bes §. 5. bes Gesebes vom 10. Mary 1840, baß in Sachen, wo ber Streitgegenstand im haupstuhl 25 fl. nicht erreicht, die Berurtheilung in bie Koften nur die Auslagen für Gerichte- und Stempelgebühren begreife, ift ausgehoben.

### §. 52.

### Dritter Abichnitt.

### Dorfdriften über bie Rechtsmittel.

### A. Bulaffigfeit ber Rechtsmittel.

#### 6. 53.

3wifdenbefdeibe, burch welche Bemeis auferlegt ober auf bie Wieiftung eines Eibes erfannt wird, find ber Rechtstraft fabig und gegen fie fann mit voller Birfung Berufung ergriffen werben.

#### S. 54.

Gegen Zulassung von Zeugen mit Borbehalt aller Einreben, so wie eines Beweises jum ewigen Gedächnist und gegen bie Auflage ber Anerkennung einer Urfunde mit Borbehalt aller Einreben wider die Erheblichkeit berfelben, findet feine Berufung Statt.

### §. 55.

Gegen Zwischenbescheibe anderer, jedoch nicht rein processieleiender Alrt fann zwar, wiewohl ohne aufschiebende Wirfung, Berusung ergriffen werden. Zedoch sieht es demjenigen, welcher sich durch sie für beischwert halt, frei, auch wenn er die betressend Bertsqung ohne Borbehalt befolgt bat, seine Beschwerde dei der nächsten zusäsigen Berusung, welche er ausführt, geltend zu machen. Wählt er den ersten Weg, so hat er für die Alten Abschriften, in so fern sie zu der Entscheidung in höherer Justianz ersoberisch sind, zu sorgen und das untergertähliche Bertspiren nimmt seinen Forgang, die etwa das Obergericht wegen eines brohenden unersehlichen Rachteils Einstalt gedietet.

#### S. 56.

Die bisher bei ber Einlegung von Rechtomitzteln auferlegte Aften-Abschriften-Gebuhr ift nicht mehr zu entrichten.

### §. 57.

So weit ein untergerichtliches Urtheil in zweiter Inftanz beftätigt wird, tritt sofort Rechiektaft ein. Auch bann, wann blog rudfichtlich bes Roftenpunftes abnberub erfannt ift, finbet fein orbentliches Rechtsmittel weiter Statt.

### §. 58.

3ft theils beftätigend, theils abanbernd erfanut, so wird ber in zwei Infanzen gleichförmig entischene Bunft, in so fern es unbeschabet bes wiber ben abanbernben Theil bes Erfenntniffes eingewandten Rechtsmittels geschehen fann, zum Bollzug gebracht.

### §. 59.

Gegen Revifionderfeuntniffe finbet weder Oberappellation noch Superrevifion Statt.

B. Berfahren in Bernfunge Cachen vor bem Stabtgerichte und Appellations Gericht.

a) Allgemeine Borfchriften.

### §. 60.

Die Berufungsichrift muß bei Bermeibung ber Abweisung bes Rechismittels bie Angabe ber Beschwerben und die Antrage bes Beschwerbeführers entbalten.

### s. 61.

Die Berufungsschrift wird bem Gegner mitgetheilt, und zugleich wird, wenn das Rechtsmittel nicht besetzt ober wenn, in so sern dies der Kall wäre, um Wiedereiniehung gedeten ift, die Sache zur milindlichen Berhandlung ausgeseht. Enthält die Berufungsschrift neue thatfäckliche Anführungen oder die Angaben neuer Beweismittel, so wird, auf den Antrag des Appellanten, der Gegner zu einer schriftlichen Bernehnassung ausgesordert und dann erst die mündliche Berhandlung ausgesordet, Sehlt jener Antrag, so bleibt das neue Vorbringen und berücklichte.

### §. 62.

Will ber Appellat (Brovofat) abhäriren, so hat er bieß binnen einer Notsfrist von acht Tagen nach Befchwotzen und Anträge schriftlich anzuseigen. Diese Eingabe wird bem Gegner zur Nachricht mitgetheilt.

### b) Borfchriften fur bas Appellatione . Gericht.

### 63.

Ift in der Appellationsschrift Actenversenbung beantragt, so erfolgt die weitere Berhandlung nach den Regeln bes schriftlichen Berfahrens.

### **§**. 64.

Bill ber Appellat auf Aftenversenbung antragen, fo hat er bied binnen einer Rothfrift von acht Zagen nach Behändigung ber Appellationsschrift anzuseigen. In biefem fall sets bas Gericht bem Appellanten eine Krift zur Rechtfertigung seiner Berufung und bie weitere Berhand-

lung richtet fich bann nach ben Regeln bes schriftlichen Berfahrens.

### §. 65.

Wird auf die Aftenversendung verzichtet, so ftellt bas Gericht die Sache sofort zur munblichen Berhandlung aus und verurtheilt den Berzichtenben in die durch seinen Untrag und Berzicht entstandenen Koften.

### §. 66.

Die auf eingeholten Rath auswärtiger Rechtsgelehrten gefällten Urtheile werben in öffentlicher Sisung, gu welcher die Parteien vorzusaben find, durch Berleiung befannt gemacht und sobann nebft ben Enticheibungsgrunben in schriftlicher Ausfertigung behändigt.

### §. 67.

In Revisionssachen werben bem Revidenten als soldem die Kosten der Aftenversendung nicht jur Sass gelegt. Wird eine Partei in die Kossen verurbigtut, so hat die bie Kosten der Aftenversendung allein zu tragen. Werben die Kosten ausdrücklich ober stüllichweigend verglichen, so tragen beide Thesite die Kossen der Metwersendung seber zur Halfer; bestimmt das Gericht ein besonderes Berhältnis der zu tragenden und zu eriehenden Kosten, so gilt bies auch für die Aftenversenersbungskösen, so

## Vierte Abtheilung.

Uebergangebestimmungen.

### §. 68.

Das gegenwartige Gefet tritt mit bem 1. Januar 1849 in Birffamfeit.

#### s. 69.

Alle vor bem 1. Januar 1849 anhängig gemachten Rechtstreitigkeiten werden vor ber Gerichts-Inflans, bei welcher sie sich an diesem Sage besinden, nach den bisherigen Geschen verhandelt; nach beendigter und auf übereinstimmenden Antrag der Parteien auch schon im Lauf der Insland, treten die neuen Vorschriften ein.

### §. 70.

In ben am 1. Januar 1849 bereits anhangigen Rechtsfreitigkeiten werben bie §8. 57, 58 nur bann angewendet, wenn schon bem Urtheile erster Instanz das in biesem Geseh angeordnete Bersahren voraussgegangen ist. Beschloffen in Unserer Großen Nathsbersammlung ben 7. November 1848.

(Bublicirt im Amteblatt ben 14. Rovember 1848.)



## Geset

über

die Gebühren der Sachwalter.

## Wir Burgermeifter und Rath

ber freien Stabt Franffurt

verordnen hiermit auf verfaffungsmäßigen Befchluß der Gefetgebenden Berfammlung vom 21. Oftober 1848, wie folgt:

#### 8. 1.

Die Tarordnung für die Abvofaten vom 11. April 1822 (Gefeh-Sammlung Bd. III. S. 116.), der §. 14 des Gefehes vom 13. Dezember 1831, (Gefehammlung Bd. V. S. 12) und der §. 6 des Gefehes vom 10. März 1840 (Gefeh-Sammlung Bd. VII. S. 179) find ausgehoben.

### 8. 2

Ausnahmsweise fommt bie frühere Tarordnung noch fernerhin gur Anwendung:

- a) in bem Strafverfahren;
- b) für Schriftige bei bem Appellationsgericht, in fo fern einer Aftenverfenbung wegen nach ben Regeln bes fchriftlichen Berfahrens verhandelt wirb;
- c) für Schriftfabe bei bem Dberappellationegericht.

### 6. 3.

Im Uebrigen gelten bie in bem nachstehenden Ber- geichniß enthaltenen Anfabe.

#### S. 4.

Sachen, in welchen ber Streitgegenftand im hauptftuhl ben Werth von 25 Gulben nicht erreicht, find in biefem Berzeichnis nicht mitbegriffen. Fur folde werben bem Sachwalter neben ben Auslagen nur 3 Gulben im Gangen zugebilligt.

#### 6. 5

Bei ben Justig-Aentern wirb für die verlefenen und au ben Alten gegebenen Aufzeichnungen (s. 47. des Gesebes vom heutigen Tage über das Berfahren in bürgerlichen Rechtsfachen) nichts verrechnet.

### **§**. 6,

Für Injuriens und Schmangerunge. Cachen gelten biefelben Anfabe, wie fur Sachen zwifchen 150 fl. und 300 fl.

### §. 7.

Anbere Sachen von unbestimmtem Werthe werben wie biejenigen behanbelt, beren Gegenstand zwischen 300 fl. und 1000 fl. beträgt.

### **§**. 8.

Der Gegenpartei, welche Koften zu erfeben hat, barf nur für jeben Saupiftreiligt und für jebe Erflärung auf einen von ihr gestellten Antrag eine Unterredung berechnet werben. Die eigene Partei hat außerbem noch bie Unterredungen zu bezahlen, welche fie felbst veranlaßt hat.

Total Const

#### . 9.

Alle in bem Berzeichniß nicht namentlich aufgeführten Fälle find analogisch nach ben in bemfelben enthaltenen Ansaben zu beurtheilen.

### S. 10.

Durch ein ordnungemäßig geführtes Defervitenbuch wird halber Beweis hergestellt.

### §. 11.

Das gegenwartige Gefeb tritt mit bem 1. Januar 1849 in Wirfiamfelt. Bur biefenigen Sachen, in welchen bie Rage vor biefem Tage angestellt war, gilt badfelbe nur so weit, als die in bem Gefeb vom heutigen Tage über bas Berfahren in burgerlichen Rechtssachen enthaltenen Borichriften auf sie angewendet werben.

Beschloffen in Unferer Großen Rathsversammlung ben 7. November 1848.

(Bublicirt im Amteblatt ben 14. Rovember 1848.)

### Tag: Ordnung.

### I. In ftreitigen Gachen.

1) Fur bie erfte Unterrebung

2) gur eine Unterrebung mabrend bes Rechtsftreites 3) Fur Briefe

a) wenn fie einfach find

b) wenn fie Actenauszüge ober Rechtsausführungen enthalten

4) Fur Ginnahme eines Augenscheins

5) gur Acteneinsicht, ausschließlich ber hober anzusebenben Auszuge

6) Kur eine Bollmacht

- 7) Fur einen Burgichein 8) Fur jeden hauptstreitsat, schriftlich ober mundlich au Brotofoll
- 9) für Zwischennträge ieber Art, als Frisbitten, Anrufen, Rechtsmittel-Einlegung, Streitverführigung u. f. w., und für Anmelbung einer Forberung im Liquibationstermin, eben fo für Erffärungen auf socie Anträge und Ammelbungen.

10) Für Abhaltung einer Tagfahrt zur mündlichen Berhandlung

a) in Betreff ber Sauptsache

lichen Berhandlung, wenn biefe unterbleibt . . . . 13) Für Abhaltung einer Tagfahrt jum Zeugenverhör

14) Für Abhaltung einer Tagfahrt, um einer Eided leiftung beiguwohnen

15) Fur eine Gibesleiftung

16) Fur Auhörung ber Urtheiloverfundung

18) Für Berfaumuiß und rechtliche Bemuhungen wahrend einer Reise, neben ben Auslagen taglich .

|                                                           | 23             | enn d   | er St                                    | reitgeg     | genstan                                   | d im        | Haup                                        | tstuhl      | betrå              | gt:         |        |
|-----------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-------------|--------------------|-------------|--------|
| 25 fl.<br>bis einschl.<br>150 fl. Die einschl.<br>300 fl. |                | inicht. | uber 300 fl.<br>bis einschl.<br>1000 fl. |             | über 1000 fl.<br>bis einschl.<br>5000 fl. |             | über 5000 fl.<br>bis eiufchl.<br>10,000 fl. |             | über<br>10,000 ff. |             |        |
| fl.                                                       | ft.            | fī.     | fr.                                      | įĩ.         | It.                                       | fI.         | fr.                                         | ñ.          | fr.                | fl.         | fr.    |
| 1                                                         | 30             | 1       | 30                                       | 2           | 30                                        | 3 2         | _                                           | 4 2         | 30                 | 5 3         | _      |
|                                                           | 30             | -       | 30                                       | -           | 30                                        | -           | 30                                          | -           | 30                 | -           | 30     |
| 1                                                         | 30             | 1       | 30                                       | 1 2         | 30                                        | 2<br>3      | =                                           | 2 4         | 30                 | 3 5         | -      |
| _                                                         | 45<br>15<br>15 | 1 _     | 30<br>30                                 | 1           | 30<br>45<br>45                            | 2<br>1<br>1 | _                                           | 2<br>1<br>1 | 30<br>30<br>30     | 3 2 2       | =      |
| _                                                         | 45             | 1       | 30                                       | 4           | -                                         | 6           | -                                           | 8           | -                  | 10          | -      |
| _                                                         | 30             | -       | 45                                       | 1           | -                                         | 1           | 30                                          | 2           |                    | 3           | -      |
| 2                                                         | -              | 3 2     | _                                        | 6 3         | -                                         | 10<br>4     | -                                           | 15<br>5     | _                  | 20<br>6     | =      |
| 4                                                         | -              | 6       | -                                        | 12          | -                                         | 20          | _                                           | 30          | -                  | 40          |        |
| 1                                                         | 30             | 1 2     | =                                        | . 3         | 30<br>—                                   | 2           | =                                           | 2<br>5      | 30<br>—            | 3<br>6      | -<br>- |
| 1                                                         | 30<br>-<br>30  | 1 1 1   | -<br>30<br>-                             | 1<br>2<br>1 | 30<br>                                    | 2<br>2<br>2 | 30<br>—                                     | 2<br>3<br>2 | 30<br>-<br>30      | 3<br>4<br>3 | =      |
| 1                                                         | 30             | 1       | 30                                       | 3           | -                                         | 3           | -                                           | 3           | -                  | 3           | _      |
| 4                                                         | _              | 6       | -                                        | 8           | _                                         | 10          | _                                           | 12          | _                  | 16          | _      |

# U. In nichtftreitigen und außergerichtlichen Sachen:

| ( )                                      | fī. | fr. |
|------------------------------------------|-----|-----|
| 1) Fur eine Unterredung                  | 1-8 | _   |
| 2) Fur außergerichtliche Berhandlungen,  |     | ľ   |
| welche langer ale eine Stunde bauern,    |     |     |
| fur bie Stunde                           | 3   |     |
| 3) Fur Acteneinficht, ausschließlich ber |     |     |
| hoher angufegenden Ausguge               | 1   | 30  |
| 4) Fur Schriftfage                       |     |     |
| a) bei ben Juftigamtern :                |     |     |
| a) in Cachen bis gu 150 fl               | 1   | -   |
| b) in Sachen bis ju 300 fl               | 2   | _   |
| b) bei bem Stadtgericht und bei bem      |     |     |
| Appellationsgericht, für ben Bogen       | 2   | -   |
| c) bei bem Senat und ben Bermal-         |     |     |
| tungebehörben, für ben Bogen .           | 1   | 30  |
| 5) Für eine Erflarung ober einen Antrag  |     |     |
| gu Protofoll                             |     |     |
| a) bei ben Juftigamtern:                 |     |     |
| a) in Sachen bis ju 150 fl               | 1   | -   |
| b) in Sachen bis gu 300 fl               | 1   | 30  |
| b) bei bem Stadtgericht und fonft .      | 1   | 30  |
| 6) Fur einen Brief                       |     |     |
| a) wenn er einfach ift                   | -   | 30  |
| b) wenn er rechtliche Auseinander-       |     |     |
| fegungen ober Actenauszuge ent-          |     |     |
| halt, fur ben Bogen                      | 1   | 30  |
| 7) Fur eine Gibesleiftung                | 1   | 30  |
| 8) Für eine Bormunberechnung, ber Bogen  | - 1 | 30  |

|     |                                          | fl.  | fr. |
|-----|------------------------------------------|------|-----|
|     | Für einen Theilungabichieb, ber Bogen    | 3    | _   |
| 10) |                                          | 5-22 |     |
|     | Für Bertrage                             | 2-22 | _   |
| 12) | Für Bemühungen bei Inventarien und       |      | , . |
|     | Berfteigerungen, bie Stunbe              | 1    | _   |
| 13) | Fur Gelb-Ginnahme, einschließlich ber    | . "  |     |
|     | Duittung, 1/4 vom Sunbert.               |      |     |
| 14) | Für Beld-Ablieferung, einschließlich ber |      |     |
|     | Duittung, 1/4 vom Sunbert.               |      |     |
| 15) | Fur Bemuhungen bei einem Saus-           |      |     |
|     | verfaufe, einschließlich ber Regulirung  | -    |     |
|     | ber Berfaufsbedingungen und Ertheis      |      |     |
|     | lung ber Mustunft an bie Rauf-           | 1    |     |
|     | liebhaber                                | 2-10 | _   |
| 16) | Fur Berfaumnif und rechtliche Be-        |      |     |
|     | muhungen mahrend einer Reife, neben      |      |     |
|     | ben Muslagen, je nach ber Bichtigfeit    | 1    |     |
|     | ber Sache, taglich                       | 4-16 | -   |

(Bublicirt im Amteblatt ben 14. Rovember 1848.)

## Bekanntmachung,

han

Bollzug des §. 3 des Gefetes vom 7. November 1848

# Berfahren in burgerlichen Rechtsfachen betreffenb.

In Auftrag Sohen Genats wird hiermit Folgenbes befannt gemacht:

Rach §. 3 bes Gesehes vom 7. Rovember 1848 iber bei Berfaher in bürgerlichen Rechtssache soll generale in burgerlichen Rechtssache soll generale bei Jufahmung führer be Jufahmügfeit ber einzeinen Abtheilungen bes Etabtamts, die Stadt mit Sachsen haufen und ben Gemarkungen in brei Beziebe getheilt und sollen biese ben Abbseilungen bes Stadtamts von voter zu wier Monaten abwechselnd in der Art zugewiesen werden, daß jede Klage von dersenigen Abtheilung bes Stadtamts anzunehmen und auszuhgandeln ift, welcher der Bezierk, worin der Bestagte wohnt, zur Zeit der Klaganskellung zugetheilt ift.

Demaufolge wird hiermit Rachftebenbes verorbnet:

Der er fte Begirf besteht aus ben Quartieren 1-4 (A bis D) einschießlich und aus bem Theil ber Frantfurter Gemarkung, welcher öftlich von ber Eichenheimer ganbstraße liegt.

Der zweite Bezirf umfaßt bie Quartiere 5-11 (E bis L) einschießlich und ben Theil ber Frauffurter Bemarfung, welcher westlich von ber Eichenheimer Landftraße liegt. Den britten Begirf bilben bie Quartiere 12-14 (M bis O) einschließlich, bie Cachfenhauser Gemarfung und ber Stabtwalb.

#### Es merben quaetheilt:

- 1) fur bie Monate Januar bis April einschließlich ber erfte Begirt ber Abtheilung I.
  - " zweite " " " II.,
- 2) für bie Monate Mai bis August einichließlich
- ber erfte Begirf ber Abtheilung II,
  - " sweite " " " III
- 3) fur bie Monate September bis Dezember ein
  - ber erfte Begirt ber Abtheilung III,
    - " sweite " " " I,
      " britte " " " II.
- gur Rachlagfachen richtet fich bie Buftanbigfeit nach

ber Bohnung bes Erblaffers. Auf Arreftlagen gegen Frembe, welche feine fefte Bohnung bier haben, find bie vorftebenben Bestimmungen

nicht anwendbar.
Die Ersuchsereiben auswärtiger Gerichtsbehörden, welche an das Stadtamt gehören, find, je nachdem fie in bem erften, zweiten oder dritten Drittel des Jahres einsaufen, von der erften, zweiten oder britten Abtheilung zu erfebiaen.

Franffurt am Main, ben 7. Rovember 1848.

Stadt Ranglei.

(Bublicirt im Amteblatt ben 14. Rovember 1848.)

# Gefet,

Me

## Contrabirung eines Unlebens

von

21/2 Millionen Gulben ju 31/2 % Binfen betreffenb.

# Wir Burgermeifter und Rath

ber freien Stabt Arantfurt

verordnen hiermit, auf verfaffungsmäßigen Befcluß der gesethgebenden Bersammlung vom 3. Rovember 1848, wie-folgt:

### Mrt. 1.

Bum Behuf ber Bollenbung ber Staats-Eisenbahnen, fo wie zur Anschaffung von Betriebs-Material wird ein weiteres Rapital von

3mei und einer halben Million Gulben aufgenommen.

### 21rt. 2.

Die Aufnahme bes Kapitale und bie Aussertigung ber Dbligationen, fo wie beren Berginfung und Burudsgablung wird ber Schulbentilgungs Commiffion übertragen.

### Mrt 3

Es werben Partial Dbijgationen im Betrag von fl. 1000, fl. 500, fl. 300 und fl. 100 ausgefertigt, welche auf ben Inhaber lauten und mit Zinscoupons und einem Talon verfeben find.

#### Mrt. 4.

Der Binsfuß ift auf 31 vom 100 festgefest und ' bie Bablung ber Bluscoupons geschieht jahrlich burch bie Schulbentilgungs-Commission.

#### 21rt. 5.

Belche Obligationen jur Ablage fommen, wird burch Berloofung bestimmt. Diese Wertoosungen, sinden gleichzeitig und in gleichem Berhaltnis, wie besentigen ber zusolge Defet vom 10. Rebruar 1846 ausgesertigten Obligationen Statt, mit welchen bie Obligationen bes bermaligen Anlehens in allen Beziehungen gleichgestellt find.

Beschlossen in Unserer Großen Rathsversammlung ben 14. November 1848.

- Formular

Formular einer Partial=Dbligation.

## Shuld . Berfchreibung

nber

### Zaufend Gulben Rapital,

welche als Antheil an bem burch Gefet vom 14. Rovember 1848 aufgenommenen Stants Anleben baar beigeschoffen worben fint.

Diefes Anleigen wird mit brei und ein halb vom hundert jahrlich verginft, und es sind jeder Schuldverschreibung bie erforberlichen Bindscoupens nebe einem Zalon beigegeben, gegen welchen nach Molauf ber entsprechenden Jahre, und wenn bis dahin diese Schuldserscheung durch Berlootung, noch nicht zur Ablage gefommen fen follte, weitere Coupons bei unterzeichneter Sielle ausgegeben werben.

Urfundlich beffen ift gegenwärtige, firt feben Inhaber giltige. Schuldverschreidung in Auftrag bes Senats von unterzeichneter Stelle ausgesertigt und mit beren Insiegel verfehen worden.

Go gefchehen Franffurt a. DR. ben

Schulbentilgungs - Commiffion.

, N. N. N. N.

(Bublicirt int Uniteblatt ben 16. Movember 1848.)

# Gefet,

bie

## Ausgabe von Mechneischeinen

betreffenb.

# Wir Surgermeifter und Rath

ber freien Stadt Frantfurt

verordnen hiermit, auf versaffungemäßigen Beschluß der Gesetzgebenden Bersammlung vom 3. Rovember 1848, wie folgt:

Das Rechnels und Renten-Amt wird ermächtigt: I. Bon ben durch die Geses vom 30. December 1847 und 20. April 1848 theils prolongiten, theis neu creirten bermalen bestehenden Rechneischeinen im Gesammtbetrage von vier Millionen Gulben

1) bie Salfte - ober zwei Millionen Gulben -

a) sowohl jum Unfauf von ungeprägtem. Gold und Silber und feinen festen Courte Sabenden Golds und Silber e Sorten nach dem biesem Gefeb beigefügten Larif zu verwenden und gegen Entrichtung von 3 br. El. den Bertäufern die Peigungie einzurdumen, die also versauften eblen Metalle oder Münz-Sorten immerhalb breier Monate vom Lag des Bertaufe um densselfen Breis, gegen Erlegung des dafür erhaltenen Betrags, in

Rechneischeinen ober in ben in bem Befege vom 23. Januar 1838 bezeichneten Gelbforten wieber an fich zu faufen, wie auch

- b) ju Borichüffen, gegen Berpfändung von frankfurter Stadt-Obligatione der verschiebenen Anleben bis jur Häfte liptes Kenne-werthes in der Weife ju verwenden, daß der Berpfänder dem Mechneis und Renten Ante über den bis jur Richgastung zu 4 pr. Ct. pr. anno verzinstlichen, sechs Wonate dato oder nach Bahl bes Ausstelletten auch früher richanktoren, Sola-Wechfel ausstellt, welcher diesem, nach ersolgter Rückahlung, mit dem Unterpfande gundägegeben wied.
- 2) Bon ber gweiten Salfite ber vorbezeichneten Rechneischeine bis ju 250,000 Gulben jum Betrieb ber Minge zu verwenden und bei weiteren 1,750,000 Gulben ju uwerzinstlichen Darlehen an die Schuldentligungs-Commiffion zu bestimmen, welche durch Sinterlegung bed voppelten Betrags in Frantsurter Stadt-Obligationen sicher zu ftellen und bis Ende Januar 1849 wieder abzutragen sind, ober nach Maßgade ber nachfolgenben Bestimmungen in neue, die spatesend ben 10. Januar 1850 abzutragene Darlehen überzugesen
- II. Jur Berfallzeit der jest bestehenben 4 Millionen Gulden Rechneischeine — am 1. Februar 1849 bei deren Einzischung dieselben durch andere vier Millionen Gulden Rechneischeine zu erieben und bestehen Bulden Rechneische wie der Artistel I. diese bestimmt, bis zum 10. Januar 1850 zu verwenden.

Diese Rechneischeine zu je 500 Gulben bas Stidt von ber Grindung bes Jahres 1849 sind bis gum 1. Februar 1850, mit alleiniger Ausnahme ber Jahlungen für Joldvereinsabgaben, unweigerlich bei allen Zahlungen wie baares Gelb anzunehmen, nach Molauf viese Termins aber außer Berfebr gesetz und nur an ben gewöhnlichen Jahltagen bes Nechnei-Amts von beisen zurückzusahlen; nach Molauf von brei Jahren, von biefem Berfalltage dem 1. Februar 1850) an gerechnet, verlieren biese Scheine seboch allen Werth bergestalt, daß jede Forberung bes Inhabers aus benselben und aus ber ihre Musstellung veranlaßt habenhen Ucbernahme ebter Metalle ober anderer Werthe gesehlich erlosichen und getilgt ift.

Befchloffen in Unferer Großen Ratheversammlung ben 14. November 1848.

### Carif.

| zarij.                            |      |       |         |      |
|-----------------------------------|------|-------|---------|------|
| Golb, bie feine Darf gn .         |      | ft.   | 350. —  | fr.  |
| Gilber , bie feine Mart gu .      | ٠    | ,,    | 24. —   | #    |
| öfterreichifche Couveraind'or gi  | а.   | Ħ     | 15, 15  | "    |
| englische Souveraind'or           |      | #     | 11. —   | "    |
| frangofifche neue Louist'or .     |      | "     | 10. 30  | #    |
| 3chn. Gulbenfrude                 |      | "     | 9. 15   | "    |
| Biftolen ober alte Louisb'or      | 4.   | "     | 9. —    | "    |
| 3mangig-Frankenftude              |      | "     | 8. 45   | #    |
| Dufaten                           |      | #     | 5. 10   | ıı   |
| fpanifche Biafter                 |      | #     | 2. 15   | #.   |
| indere Golde und Gilber-Corten in | ähnl | ichem | Berhalt | niß. |

(Bublicirt im Amieblatt ben 16. Rovember 1848.)

# Geset

über

## Bebent Ablöfung.

# Wir Burgermeifter und Rath

ber freien Stabt Frantfurt

verordnen hiermit, auf verfassungsmäßigen Beschluß der geschgebenden Bersammlung vom 2. November 1848, wie folgt:

### §. 1.

Alle in ben Gemarkungen ber Stadt und bes Landgebiets auf Grund und Boben haftenben Zehenten werben gegen bie in biefem Gefet bestimmte Entichabigung aufgehoben.

#### j. 2.

Der Ablössings-Kreis wird für ben zesentpflichfigen Morgen Landes, Frankfurter Maßes, mit Ausnahme bed jenigen, welches bisher nicht in Natur bezehentet, sondern für welches derginftigungsweise ein gewisser Geldbetrag per Morgen entrichtet worden ift (8. 3.), ohne Unterschied ber Culturart, der Lage und der Honität der einzelnen Grundflücke, in den Gemarkungen von Frankfurt und Sachseindussel, auf ach 13 ehn Gulden, in den Gemarkungen von Frankfurt und Eachseindusseln und ach 13 ehn Gulden, in den Gemarkungen ber acht Driffsaften: Bornheim, Oberrad, Rieder

rab, haufen, Rieber-Urfel, Bonames, Rieber-Erlenbach und Dortelweil auf zwolf Gulben festgefest.

### S. 3. -

Der in ber Stadt-Gemarfung erhoben werbende Gartmerei- und Weinigente, für welchen bieher als Bergünftigung 45 fr., beigleinigsweise 36 fr. pr. Morgen entrichtet worden sind, so wie ber in einigen Districten der Gemarfung von Oberrad erhoben werbende 3chente den Gattmert und Alferland, bedgelieden von Weifen, sur welchen bieher als Bergünstigung 24 fr. beziehungsweise 40 fr. pr. Morgen entrichtet worden sind, ift, wei solgt, abgulösen:

Bei einer bisher vergunftigungsweife fattgefundenen jährlichen Bahlung

| וסט | t 45 | ŀŗ. | pr. | Morge | n, durch | baare | Zahlung | von | fl. | 13. 30 fr. |
|-----|------|-----|-----|-------|----------|-------|---------|-----|-----|------------|
| ,,  | 36   | "   | ,,  | #     | "        | ,,    | ,,      | "   | ft. | 10. 48 fr. |
| 17  | 24   | "   | 17  | "     | #        | #     | ,,      |     |     | 7. 12 fr.  |
| **  | 40   | ,   | "   |       | #        | "     | ,,      |     | fl. | 12 fr.     |

#### S. 4

Saftet auf bem Bezug bes Zehenten bie Berpflichtung zu besonberen Leiftungen, so bleibt ber bisherige Behentberechtigte auch nach ber Ablösung bes Zehentens fur jene besonberen Leiftungen so lange verhaftet, bis solche aufgehoben werben.

### §. 5.

Dem Zehentpflichtigten fieht bie Bahl gu, bas Ablöfungs-Capital auf einmal zu bezahlen, ober bie im §. 7 erwähnte Annuität zu entrichten.

### 6. 6.

Die Zehentablöfung findet in bem Laufe des Jahres 1849 ftatt. Mit Anfang biefes Jahres (1849) erlifcht für ben Zehentberechtigten die Berbindlichfeit zu Berfteuerung

bes Behentens.

Bon gleichem Zeitpunkt an hört für ben Zehentpflichtigen die Berbindlichteit zu Entrichtung bes Natural-Zehentens auf. Er hat jeboch, wenn er das Milosungscapital auf einmal bezahlen will, baffelbe bis zur Jahlung vom 1. Januar 1849 an mit 4 Procent jährlich zu verzinsen und Capital und Insen gleichzeitig abzuführen.

Soll bagegen bas Ablöfungscapital, ftatt gleich baarer Zahlung, in Annuitäten entrichtet werden, fo laufen bieselben vom 1. Januar 1849 an.

### §. 7.

Die von dem Zehentpflichtigen zu entrichtende Annnität besteht in feche vom Hundert des Albsjungscapitals. Hiervon werden vier vom Hundert zur Berichtigung der Zinsen des Albsjungscapitals verwendet, und die sich ergebenden, jedes Jahr nach Maßgabe des vertingerten Zinsenaufwandes sich erhöhenden Uederschüsse auf das Capital abgerechnet, die dasselbe vollständig getifgt ist.

### §. 8.

Die mit ber Ausstührung gegenwartigen Gesebes beauftragte Behöbte hat die auf jedes zehentpflichtige Grundfud fallende Ablöfungs- Summe den Intereffenten bekannt zu machen und pugleich eine Krift vorzuberaumen, innerhalb welcher die Intereffenten ihre allenfallfigen Eins

3. January Goog

wendungen gegen die Berechnung bes Ablöfungscapitals und ihre Erflärung barüber abzugeben haben, ob fie das Ablöfungscapital auf Einmal bezahlen, ober die in §. 7. erwähnte Annuität entrichten wollen.

Bon benjenigen Betheiligten, welche innerhalb ber seftgeseten Brift weber biese Erflärung abgegeben, noch auch eine Einwendung erboben baben, wird angenommen, baß sie bas berechnete Ablösungscapital als richtig anerkannt und die Entrichtung ber Unnuität gewählt haben.

Erflärt ber Pflichtige, das Ablöfungscapital auf Einmal bezahlen zu wollen, fo hat er daffielbe fammt Zinfen (8. 6.) fpäteftens dis zum Ende des Dezember 1849 zu entrichten, widrigenfalls auf Antrag des Berechtigten das Ablöfungscapital als Annuität eingetragen werden kann.

### §. 9.

Die von bem Sehentpflichtigen zu entrichtende Annuität wird auf Amweifung der mit der Ausstührung des Behentablöfungs-Geschäfts beauftragten Behörde in die Transfertivions-Bücher auf das daburch von der Zehentlaft befreite Grundflich als dingliche Laft zu Gunften des bisberigen Zehentberechtigten eingetragen, geht auf den jeweiligen Gigenthümer über und erlisch nach vollständiger Zahlung.

Die Roften ber Cinfchreibung und Lofchung ber Annuitat hat ber Eigenthumer bes Grunbftude ju tragen.

In Concurssaufen werden rudftandige Ammutiaten, felbst wenn bieselben langer als ein Jahr und brei Monate rudftandig find, in die britte Klasse. Abschnitt A. III. des Gefekes vom 10. Januar 1887. Jocit.

### S. 10.

Bon in Erbpacht verliehenen Gruudftuden liegt bem Aubungs Gigenthumer bie Ablöfung bed Zehenten ob; gur Bestellung einer Annuität auf bas pflicbige Grundstift bie Einwilligung bes Ober-Eigenthumers nicht erforbertlich.

### S. 11.

Damit auch fur bie Falle Borfehung getroffen werbe, wenn entweber

a) ein gehentbares Grundfind gu einem Familien-Fibeicommiß gebort,

ber: b) bie Berechtigung, einen Bebenten gu erheben,

Bestandtheil eines Familien-Fibeicommisse ift, so wird verordnet, daß im ersten Fall (a) der Fibeicommis-Austnieser jum Beigh ber Abschifung bes Zesenten entweder ein zum Fibeicommis gehörendes Kapital auffündigen oder aber das zu Abstrug des Zesenten erspedictien erspedictien gagital mit dos zesentene Grundfrüs auch nehmen durse, ohne dazu des Consenses der übrigen Besteiltigten zu beduffen; im andern Fall (d) dasselbe das für Abschung des Zesenten eingehende Capital auf den Ramen des Fibeicommisses anzulegen schuldig set.

### §. 12.

Bas das Berhatinis zwischen Berpachtern und Bachtern betrifft, so wird diese, falls der Eigenthümer eines verpachteten zehentbaren Guts den Zehenten abgelöf't hat, der freiwilligen Uebereinfunft überlassen. In dere Ermangelung hat richterliche Entscheidung über das Maaß der Bergättung, welche dem Berpächter gebührt, einzutreten.

### S. 13.

Sammtliche Berhandlungen in Zehent-Ablösungslachen vor ber mit ber Zehent-Ablösung beaufragten Behörbe find fempelfrei zu führen und alle aus Berantaffung ber Zehent-Ablösung auszusertigenben Urfunden, wie z. B. Güter-Auszüge, Ablösungs-Urfunden, Schuldund Pfandverscheriebungen ze., find von ber Stempel-Abgabe befreit.

### §. 14.

Mit bem Zehentablösungsgeschäft wird, so viel bie Stade Bemarkung betrifft, bas Polizei Amt Felbsection, und, so viel bie Land-Gemarkungen betrifft, bas Land-Berwalkungs-Umt beauftragt.

Diefe Behörden haben die zu bem Enbe erforberlichen Inftructionen zu erlaffen, und alle fonstigen Anordnungen zu treffen.

Beschlossen in Unserer Großen Ratheversammlung ben 14. November 1848.

(Bublicirt im Amteblatt ben 18. Rovember 1848.)

## Verordnung,

betreffenb

einftweiliges Eintreten der Acten Berfendung in ben an bas Ober Appellationsgericht ber vier freien Stabte Deutschlands erwachsenen

Civil - und Criminal - Sachen.

# Wir Bürgermeister und Rath

ber freien Stabt Frantfurt

fügen hiermit, auf verfaffungsmäßige Beschluffe ber Gesefgebenden Bersammlung vom 2. September und 2. November l. 3., ju wissen:

In Holge ber wahrend ber letten Jahre theils in ber an bas Ober-Appellationsgericht gebrachten Sachen, haupflächlich aber im Bersonal vieses Gerichts eingetretenen ungunftigen Umftane, hat sich die Jahl ber rüdstanbigen Sachen bet demletben in solcher Maße gehäust, baß eine außerordentliche Maßregel zur Erlebigung bieser Midftanbe nothwendig geworben ist. Um bem Ober-Appellationsgerichte zu solcher Erlebigung bie ersorbertliche Zeit zu verschaffen, ift zwischen ben vier freien Stadten Deutschlands eine Uebereinfunft getrossen und wird in Gemäßseit berselben das Folgende verordnet:

#### 6. 1.

Begen die während des Zeitraums vom 1. Januar 1849 einschießlich bis jum 30. Juni 1830 einschießlich bis jum 30. Juni 1830 einschießlich dergehenden Erfenntnisse und Berfügungen in Eivis und Eriminal-Sachen können Rechtsmittel, Beschwerben und Geschofe, welche nach der bestehnten Ober-Appellationsgerichts-Ordnung an das Ober-Appellationsgerichts-Ordnung an das Ober-Appellationsgericht zu bringen sein, würden, an dassselbe nicht gelangen.

#### 6. 2

Ausgenommen hiervon find und gelangen auch gegen die während bes gedachten Zeitraums zu erlassenzen Erfenntnisse und Berfügungen an das Ober-Appellationsgericht:

- a) Einfache Beschwerbe gegen ein Obergericht, inforem sie iberall an bas Ober-Appellationsgericht erwachsen ift (8. 43 bis 46 ber Ober-Appellationsgerichts-Ordnung).
- b) Recufation eines Dbergerichts.
- c) Rechtsmittel, Beichwerben und Gefuche gegen Erfenutniffe und Berfugungen in Seerechtsund in Sees und Flus-Affecurangfachen,

Bei Gesuchen und Rechtsmitteln in Beziehung auf Erkentniffe bes Dber-Appellationsgerichts wird auch während bes gedachten Zeitraums nach Borschrift ber 88. 173. bis 187 der Ober-Appellationsgerichts-Ordnung perfahren.

#### §. 3

Rudfichtlich berfenigen Rechtsmittel, Beschwerben und Gesuche, welche nach Maggabe ber \$8. 1 und 2 ber gegenwartigen Berordnung an das Ober-Appellationsgericht nicht ju bringen find, tritt bie Acten-Berfenbung an beutiche Spruch-Collegien ein, und zwar unter ben nachfolgenben naberen Bestimmungen.

### 6. 4.

In ben jur Acten-Berfenbung gelangenden Sachen geschieht die Inftruction und bie Acten-Berschistung vom Deergericht, lowie auch von diesem die bemnächt von den Spruch-Gollegien eingehenden Ertenntnisse publicirt und die Entschlungsgründe den Parteien mitgetheilt werben.

Die Inftruction geschieht in ber Urt, bag bie Cache bei Berschidung ber Acten völlig jum Spruch reif ift.

Demyusolge ist bei nachgestecken Restitutionen gegen versammte Friften vor der Acteu-Bersendung auch die Hauptsache vollständig zu instruiren, und hat sodann das Spruch-Gollegium, Halls es die Restitution sofort oder bedingt guläsi, zugleich auch das Ersenntniß in der Hauptjache abzugeben.

Kalls das Spruch Collegium noch Bervollftändigung der Aten anordnet, wobei die Borichriften der §§. 148, 149, 188 und 189 der Ober Appellationsgerichtes Ordenung zur Amwendung fommen, so erfolgt die bessallige Influction gleichsalls durch das Obergericht.

### **§**. 5.

In Sallen, wo bas Obergericht, wie 3. B. bei Michtigfeitobeisowerben und Ertrajuvicial Appellationen eine Erflärung abzugeben bat, ober auch bann, wenn eine folche nur nachgelaffen ift, wird bas Obergericht bieselbe ben Acten beilegen, ober bie Angeige beischließen, baß es zu einer weiteren Erstarung feine Beranlassung finde.

### s. 6.

Wird auf die Einwendung eines Rechtsmittels basselbe als unzulässig vom Dergerichte verworfen, so beleidt es dem Appellanten undenommen, das Kechtsmittel dennoch weiter zu versolgen. Er hat in solchem Kalle seine Rechtstritgungsschrift sodnungsmäßig einzubringen und in dereschen siene Beschwerbe gegen das abschäßige Befret voranzustellen. Das Spruch-Collegium, an welches die Atten nach beenbigter vollständiger Instruction versandt werden, entschehe dann zunächt über ledzgedachte Beschwerbe und nur, wenn es bieselbe sür begründet erachtet, zugleich über die gegen das angesochene Erkenntmis gerichteten Beschwerden.

Beschwerben und Antrage in Beziehung auf Berfagung ober Richversagung ber Suspensivwirfung, ober auf Berstattung ber gesehlich nicht eintretenben Suspensitweitung, find beim Obergerichte anzubringen und wirb barüber nur von biefem enischieben.

### §. 7.

In Betreff ber Julassisseit ber Rechtsmittel und Gesuche, besgleichen binfichtlich ber Friften, wie beren ferfreckung eintretenben Falls (Ober-Appellationsgerichts. Ordnung 8. 102) bes Contumacial-Versafprens, und ber Bestigniß zu neuem Borbringen, bienen die Bestimmungen ber Ober-Appellationsgerichts Ordnung, insweit solche nicht bie außere Form bes Berfahrens betreffen, zur Richtichnur.

An die Stelle ber fur das Ober-Appellationsgericht geltenden Ferien (Ober-Appellationsgerichts-Ordnung §. 22) treten jedoch in jeder Stadt die dafelbit angeordneten Gerichtsferien ein.

### §. 8.

Die von ben Spruch-Collegien eingehenden, vom Obergerichte publicitten Erfenntnisse haben bieselbe Wirbung, welche ben vom Ober-Appellationsgericht erlaffenen Erfenntniffen beiwohnt.

#### 6. 9.

Bei Befuchen und Rechtsmitteln in Bezug auf solche Erfenntniffe fommen bie Borfdriffen ber §\$. 173 bis 187 ber Ober-Appellationsgerichts Ordnung zur Amwendung, und zwar in ber Art, daß solche Gefuche und Rechtsmittel anch nach Ablauf bes im §. 1 biefer Berordnung gedachten Zeitraums nicht an das Ober-Appellationsgericht gelangen, sonbern in solgender Waße erlebigt werben:

- a) Declarationögefuche (§. 173) und Gefuche um Wiebereiniegung in den vorigen Stand (§§. 180 bis 187) werben beim Obergerichte angebracht, bei demselben vollständig instruirt und gelangen sodann im Wege der Actenversendung zur Entscheidung an das Spruch Collegium, welches das betreffende Ertenutnis abgegeben hat.
- b) Etwa in Gemäßheit 8. 183 ber Ober-Appellationsgerichte-Ordnung zu erfaffende Berfügungen, wodurch die Bollziehung einstweisen gehemmt, ober nur unter Sicherheitsmaßregeln verstattet wird, ergehen vom Obergericht.
- c) Bei Richtigfeits. Befchwerben (g. 174 bis 177 und 190) und einfachen Beschwerben (g. 178, 179 und 190) tritt das in biefen § vorgeschriebene Berfahren ein und wird ber angeordnete Bericht von bem betreffenben Spruch-Collegium eingeforbert.

#### S. 10.

Die in der Acten Berfchidungs Infang einzureichenden Schriftste werben an das Obergericht gerichtet und find mit der Bezeichnung "Atten-Berfchidungs-Infang" zu verfeben. In den in dieser Infang zu publicitenden Erkentniffen wird auf die gegenwärtige Berordung Bezing genommen.

### S. 11.

In Betreff bes Stempels und ber Gebuhren ber Erfenntniffe, Beschiebe und Defrete kommen bie für bas obergerichtliche Bersahren geltenben Borschriften gur Anwendung.

### §. 12.

Die durch die Acten-Berfendung entstehen Koften fin von ber Partei, welche die Actenverlendung veranlaßt, und falls beite Theite beigeste veranlassen, von jedem berselben zur Halite porzuschießen und ift die dazu erforberliche Summe, welche vom Dbergerichte mit Angebung einer Frift zu beren Erlegung bestimmt wirb, im Borans, zur fünstigen Berechnung, bezignbringen.

Wird innersals der Krift die Summe nicht eingeliefert, so wird auf Anrusen der Gegenpartei der faumige Theil in eine Strafe von 5 Rift, (sie Krantsurt 10 Guben) verurtheilt und demeleben eine zweite furze Brift vorgeschrieden. In dieser Frist dat verselbe sowohl die gedachte Summe als die erkannte Strafe zu entrichten, und wird, wenn er eins von beiden nicht bertchtigt, auf weiteres Anrusen der Gegenpartei des Rechtsmittels verlustig erflätet.

Birb in bem bemnachft vom Spruch-Collegium er-

folgenden Erkenninisse eine Partei in die Roften verurtheilt, fo hat biese die Kosten der Actenversendung allein ju tragen; werden die Kosten ausderüdlich oder fillicoweigend compensitet, so tragen beide Theile die Kosten der Acten-Bersendung, jeder jur Hälfte. Ist in dem Ersennlungse des Spruch-Collegiums über die Acten-Bersendungkoften besonders erkannt, so gibt biese Entscheidung die Vorm.

### S. 13.

In Betreff ber Inrotulation ber Acten, ber Beftimmung bes Spruch-Collegiums, an welches bie Acten qu verschien find, so wie ber Entflegelung ber gurudtommenben Acten wird in jeber Stadt in ber hertommlichen Beife verfahren.

Bebe ber Parteien fann gegen zwei Spruch-Collegien ercipiren.

### §. 14.

Die von den Spruch Collegien erfolgten Erfenntniffe fammt den Entichelbungsgründen werden dem Ober-Appellationsgericht von den Obergerichten abschriftlich mitgetheilt.

### §. 15.

Radfichtlich ber außern Form bes Berfahrens in ber Acten-Berfcidungs-Inflang, so wie wegen ber Abwocatur-Gebuhren, wird jede Stadt bie ihr geeignet icheinenben Berfügungen erlaffen.

Befchloffen in Unferer Großen Rathsversammlung ben 5. December 1848.

(Bublicirt im Amteblatt ben 9, December 1848.)

## Perordnung

übe

### Abanderung verschiedener Paragraphen

ber

Gerichtsordnung für das gemeinschaftliche Ober-Appellations-Gericht

ber vier freien Stabte Deutschlanbs.

# Wir Bürgermeister und Rath

ber freien Stabt Frantfurt

fügen hiermit, auf verfassungsmäßige Beschlüsse ber Geseschenben Bersammlung vom 2. September und 2. Rovember I. J., zu wissen:

Um ben Geichafitsgang bei bem Derr Mypellationsgerichte gu erleichtern und eine ichnellere Befoberung ber Entisseibungen herbeiguführen, haben fich bei veie freien Sidde Deutschauba über bie Abanberung verschiebener Paragraphen ber Dber-Appellationsgerichis-Ordnung vereinbart und wirb bemgemaß verorbnet wie folgt:

Der \$. 58 wird hierdurch ganglich aufgehoben und tritt vom heutigen Tage an außer Rraft.

Die \$8. 57, 62, 64, 76 und 77 werben abgeans bert, wie folgt:

### 6. 57.

Beruhet ber Mangel ber vorgeschriebenen Bahl von funf Seimmen allein ober jum Theil auf einem worübergehenden Grunde, so faun bas Gericht in ber verminderten Bahl uur baun entigeiben, wenn jur Beit, da bie Sache jum Bortrage sommen mußte, feine Aussicht vorbanden ist, daß soon nach brei Wochen jener Mangel ge-boben sein wurde.

Dies gilt jedoch nur in Beziehung auf einzelne Sachen, nicht aber, wenn es für alle Sachen vorübergebend an der vorgeschriebenen Jahl von funf Stimmen fehlt.

### §. 62.

In allen Fällen, in weichen über bie Zulässisteit ober ben Grund ber angebrachen Beschwerten besinitiv erkannt, ober die Appellation oder die sonstige Beschwerbessprung, ohne Mittheilung an den Gegner, soson venn schon muß schriftlich referit werden, ausgenommen, wenn schon nach Inhalt des eignen Dorbringens des Beschwerdescheres oder nach vorgängiger Einforderung und Linssicht der Oracten Aefternt und Correferent über die unzweiselhafte Verwerslichkeit der Beschwerde einverstanden sind, oder wenn die Berwersung wegen klarer sormeller Ungulässisseit erfolgt, desgleichen, wenn über Aestitution gegen versäumte Stiften und Sormlickeiten erkannt wied.

Dem Erineffen bes Praftbeuten bleibt es jedoch überlaffen, in gallen, welche hiernach im Allgemeinen feine fchriftliche Relation erforbern, unter besonderen Umftanden eine folde anguordnen.

### s. 64.

Die in allen Sallen zu erstattende Correlation wird vom Prafibenten entweder felbst übernommen oder einem der Ratbe übertragen. In welchen Sallen die Correlation ichriftlich zu erstatten fey, bleibt dem Ermessen des Prafibenten überlaffen.

### §. 76.

Bei Verlefung und Seststellung der dem Beischung ber Gerichte gemäß entworfenen Antschei, dungsgeüche, welche in einer ber nächsten Sigungen zu Protocoll zu geben sind, genügt die Gegenwart des Präsidenten, Arferenten und Correferenten, oder, wenn die Correlation vom Präsidenten erstattet ist, eines andern Gerichtsmitgliedes.

### §. 77.

es bleibt bem Gericht überlaffen, in einfachen Sochen, in welchen nicht über ben Inhalt ber Beschwerben erfannt worben, wie auch, wenn bei rein confirmatorischen Erfenntniffen das Ober-Appelationagericht mit den in den früheren Instanzen gegebenen Knifcheidungsgrunden im Wesentlichen einverstanden ift, die Enischeidungsgründe in das Urtheil selbst einrücken zu lassen.

Befchloffen in Unferer Großen Rathsversammlung ben 5. Dezember 1848.

(Bublicirt im Amteblatt ben 9. Dezember 1848.)

### Alphabetisches Sach : Register.

Abgaben (außerordentliche) für die Finanzperiode der Jahre 1845 bis 1847. Seite 79; — für 1848 bis 1850. 222.

Abgeordneter gur conftituirenden bentichen Rationalversammlung; Gefet, beffen Bahl betreffend 248.

Abfoldgliche Bahlung; in wiefern ber Inhaber eines Bechfele folche annehmen muß und welche Bescheinigung bierüber zu erthellen ift 67.

Abtretung (gezwungene) von unbemeglichem Eigenthum; f. Erpropriationsgefet 197. 201.

Mbjugegelber; beren Mufhebung 221.

Acceptant; wann berfelbe fallirt, was ber Inhaber eines Bechfels auf jenen ju thun hat 64. — tann von bem Traffanten wegen Ginlofung bes Wechfels belangt merben 67.

@. u. St. S. 8r Bb .

Accie bee Biere 5; - von Rauchfleifch 78. -

Accisbare Gegenstanbe; Beftimmung bes Aerarial - und bes Abbitional-Accises 77.

Accis-Gefet vom 9. April 1839; weitere Bufage und Erlanterungen ju bemfelben 92.

Mccie-Tarif fur bie Stabt und beren Gemarkung, vom 4. Marg 1845. 93.

Accrebitive, f. Bechfelftempelgefes.

Actenversenbung in Criminals und Bolizeisaden; Die betreffenben Bestimmungen bes Gesehes vom 33. Dezember 1836 find aufgehoben 258.

- beren einstweiliges Eintreten in ben an bas DuGericht erwachsen Civil- und Eriminalfachen 323.

Abbitional-Mccie 79, 222.

Abreffe ber Bablung muß von einem auf Frankfurt bomicilirten Wechfel nicht eingeholt werben 61. Allmenbloffe in vericbiebenen Landgemeinden; betr, Gefes 281.

Anlehen von 2 Millionen Gulben gur Erbanung ber Mains Rectars und Frankfurt-Offenbacher Cifenbahn 42.

- von 5 Millionen Gulben gur Erbauung ber Staate-Eifenbahnen 2c. 139.

- von 21/2 Million Gulben gum Behuf ber Bollenbung ber Staats-Gifenbabnen 2c. 311.

Anweifungen, f. Bechfelftempelgefeb.

Mepfelwein, f. Doftwein.

Appellationegericht; Berfahren bei bemfelben 285. 296.

Affignationen, f. Bechfelftempelgefes.

Mfociationerecht, f. Bereinigungerecht.

Atrung in Rieberrab bort auf 12.

Musbarger 113. 226.

Ansgeber, der feinen Wechfel eingelofet, fann ben Acceptanten belangen 67. — bie Intervention zu Chren beffeiben genießt ben Borgug 61. — fann bie fofortige Ginfenbung ober Prafentation bes Wechfels gur Annahme bebingen 66.

Ausmungungeguantum (neues) ganger und balber Gulbenftude 19. 97.

Musfteller eines Bechicle, f. Ausgeber.

Musftellung bes Bechfels; Ginflug ber Beit berfelben auf bie Falligfeit bes Wechfels 62 f.

Avis muß binnen 2 Tagen nach Ausfertigung eines Broteftes bem Regregpflichtigen gegeben werben 65.

Baubolg; Maingolle von bemfelben 154.

Bauverbot, f. Brogefforbnung.

Befreiung bon ber Berbinblichfeit ju geceptiren ober gu begablen finbet nur noch an ben Geite 63 genannten gefebliden Reiertagen Statt 67.

Beigeorbnete in Dieberrab; beren Babl 10 f. Bezogener, f. Traffat.

Berufungefachen; Berfahren barin vor bem Stabtgericht unb Appellationegericht 296.

Bier; Accife 5. 93.

Billets, f. Wechfelftempelgefes.

Bons, f. Wechfelftempelgefen.

Branbfaffenicheine ber biefigen Feuerverficherungsanflalt finb ftembelfrei .53.

Branntwein : Mccife 93,

Braunfoblen : Accife 80. 93, 223.

Brennmaterialien : Mccife 80, 93, 223.

Briefpoft; mit berfelben follen Brotefte binnen 2 Sagen nach ibrer Musfertigung berfenbet merben 65.

Brob; Mecife 93.

Brudengelb; wer bavon befreit ift 179.

Burgerrecht; Berluft beffelben wegen Entfernung von bier obne Cautioneleiftung 2c., ift aufgeboben 257.

34\*

Buß - und Bettag; an bemfelben ift ein Bechfel weber gu bezahlen noch zu acceptiren 63.

Cautio de opere demoliendo 196.

Caution tann nach Erhebung eines Securitateproteftes von ben Bormannern geforbert werben 65,

Cenfur ift aufgehoben 237.

Charfreitag, vergl. Buß= unb Bettag.

Chauffeegelb; wer bavon befreit ift 179.

Civilprogen; Beugemernehmungen in bemfelben 253. G. auch Berfahren.

Communiftifche Bereine; Bunbesbefclug in beren Betreff 193. Concurs, f. Rangorbnung unb Decretur.

Conflituirende Berfammlung; Bablgefet fur biefelbe 269. — beren Buffanbigfeiten 274.

- beutsche Nationalversammlung; Bahl eines Abgeordneten zu berfelben 248.

Conftitutions-Ergangungsacte; Aufhebung ber Bestimmung a im Art. 50 berfelben 269.

Contribution in Dieberrab bort auf 12.

Conventionethaler (Biertele); beren Augercourefegung 8. Cribar; burch beffen Ungeige ber Jufolveng wird ber Con-

cure eröffnet 64.

Criminalfachen, f. Inflangengug und Actenverfenbung. Dato-Wechfel; wenn fle fällig und zu brotefliren finb 62.

Decretur über Labung ber Glaubiger, Obfignation und bergl. eröffnet ben Concurs und berechtigt jum Securitateproteft 64.

Deutschoe Saus; Uebereintunft in Betreff ber Berhaltniffe beffelben und feiner Rebengebanbe nebft Rirche in Sachfenhaufen 119.

Dienstag ber erften Megwoche in ber Oftermeffe find bie in ber erften Megwoche gablbaren Bechfel zu acceptiren 60. Discretionstage, f. Respectiage. Domicilirung eines Bechfels muß nicht von bem auswärtigen Bezogenen verlangt werben 61.

Duplicat bes Proteftes tann fich ber Bezogene, ber gum Theil bezahlt, auf feine Roften fertigen laffen 67.

Eibesleiftungen; Die Formlichfeiten bei benfelben betreffenb. 260. Cigene Bechfel; wie lange fie ale Bechfel und ale Schulbfcheine gelten 68.

Gingangeworte bee Art. 27. ber B. D. abgeanbert 66.

Eintommenfteuer 79. 222. — Gefet für 1845 bis 1847. 113. — Gefet für 1848 bis 1850. 224.

Einreben (privilegirte) im Civilproceß 21.

Eifenbahn zwischen bem Redar und bem Main; Bertrag wegen bes Baues und Betriebs berfelben 30.

- von Sachfenhaufen nach Offenbach; Bertrag wegen bes Baues und Betriebs berfelben 38.
- von Caffel über Giegen nach Frantfurt; Staatevertrag über ben Bau und Betrieb berfelben 101.

Eifenbahn-Unleben von 2 Millionen Gulben 42.

- von 5 Millionen Gulben 139.
- von 21/2 Million Gulben 311.

Empfangichein; bei einer Theilgablung bat fich ber Bezogene bamit zn begnugen 67.

Entichabigung in Expropriationefachen 201.

Erbichaften; Untretung berfelben für einen Geiftestranten burch beffen Curator 219.

Effig; Accife 93.

Expropriationsgries; beffen Annendung auf alle bei Ersauung ber Main -Rectar und Frankfurt Diffendacher Cijenbah auf hiefigem Gebiet vortommenben, Gnitagfreitigen 41,— beffen Anwendung auf die in die Frankfurt-Sanauer Cifenbahn fallenden Grundlack 26, — beffen Anwendung auf die Main-Wesser-Gifenbahn 186.

- vom 22. Juni 1847. 197.

Falliment; wann ift foldes vorhanben 64.

Familienftiftungen, f. Fibeicommiffe.

Beiertage; bei Bechfein, welche erft 14 Tage vor bem Berfall gu bezahlen finb, braucht erft ben nachften Bertiag acceptivt gu werben, wenn ber 14te Sag vorber ein Feiertag ift 60.

- bie gefehlichen allgemeinen, befreien allein von ber Bers binblichfeit gur Acceptation ober Bablung 63. 67.

Fibeicommiffe; betreffenbes Gefet 242.

Beifch; Accife 98. G. auch Rauchfleifch;

Frantfurt-Sanauer Gifenbahn; Expropriation 96.

Frantfurt - Offenbacher Gifenbahn; Bertrag 38; Erpropriation 41.

Brauenzimmer, bie feinen Borfenanfclag gemacht haben, finb nicht wechfelfabig 60.

Gebaubefteuer in Dieberrab 13 f.

Beiftestrante, f. Erbichaften.

Gemeinbe-Ausschuff; beffen Mitglieber in Rieberrab betreffenb 10 f.

Gemeinbeorbnung ber übrigen Orticaften in Rieberrab eingeführt 9.

Gemeinbe - Umlagen; beren Rangorbnung im Concurs 185 .-in Nieberrab 15.

Berichtsbeborben; beren Ginrichtung 282,

Berfte ; Accife 93.

Gefetgebenber Rorper; Bertretung ber Gemeinbe Rieberrab in bemfelben 6.

Glaubiger, f. Rangorbnung.

Großjährigkeit; burch Ertheilung berfelben werben Minberjabrige mechfelfabig 60.

Grummet; Accife 93.

Grundgefälle in Nieberrab; wie beren Ratafter aufzuftellen ift 12. Grundfleuer; beren Bafis für einen ber Nieberraber Gemartung einverleibten Diftrict 12.

Communication Complete

Sulbenftude, gange und halbe; Uebereintunft über ein neues Ausmungungequantum 19. 97.

Safer; Accife 93.

Saft (perfonliche) wegen Berbindlichkeit bes burgerlichen Rechts; betreff. Gefet 277.

Sandelsleute, minberjabrige, find nicht wechfelfabig 60.

heerbichilling in Rieberrab bort auf 12. Serbitmeffe f. Montag.

Betoirmelle 1. mto

Seu; Accife 93.

Simmelfahrtstag, f. Charfreitag.

Bolg; Accife 80, 93, 222,

Jagb in ben Ortsgemarfungen; beren Ausübung 267. 3mmiffionen (gerichtliche) in Berlaffenschaften 27.

Innafronten Gutenfels muß die ausbratt gabharen Wechsel nicht jur Acceptation sewben, noch die bier gabharen gur Acceptation vorzeigen 66. — eines domicilirten Wechzlei hat deusschein bem Bezogenen nicht zur Acceptation und Beifügung einer Zablungsadreist einzusenden 61. — kann, wenn der Acceptant salitet, protestiere lassen 155. — muß Albischagkahlung aunehmen 67. — muß für sostenzig Brasentation des Wechsels zur Annahme sorgen, wenn solches von seinem Wormanne bedangen ift 66. — muß wegen des Residul vordelften 67. — unter Weberen, die sür einen und benselben interventien wollen, hat er die Wahl 61. — wann er nach dem Protest Jahlung bekommt, was er aus stun bat 67.

Infolveng, f. Falliment.

Inftangengug in Criminal- und Boligeifachen; weitere Brolongation bes betreff. Gefehes bis Ende 1845 17. bis Ende 1848 117.

- bas betreffenbe Gefet aufgehoben 258.

Intervention; welcher ber Borgug gebührt 61.

Riesgruben; Unlage berfelben 88. 195.

Rlaffenftener in Dieberrab 14.

Rlee, trodener, und Rleebeu; Accife 93.

Roblen (Golge); Accife 80. 93, 223.

Rriegefculben-Abfinbung, f. Abzugegelber.

Ruchen ; Accife 93.

Land. Juftigamt 283. - Berfahren bei bemfelben 292.

Land - Berwaltungsamt mit bem Bebentablofingsgefcaft beauftragt 322.

Laftfuhrwerte, f. Rabfelgen.

Lehmgruben; Unlage berfelben 88. 195.

Leiszoll ift aufgehoben 264.

Lobtuchen; Accife 80. 93. 223.

Main-Medar-Gifenbahn 30.

Main-Schiffahrte-Ausgaben; beren Erhebung 145.

— Tarif 147. — Borfchriften, welche bei bem Bollzuge best neuen Tarifs zur Anwendung tommen 157 ff.

Dain-Befer-Gifenbabn 100.

Maingolle 147 ff.

Mandats, f. Wechfelftempelgefeb.

Debl : Accife 93, 263.

Defrechfel; wann folde acceptirt und bezahlt werben 60. 62.

nen find nicht wechfelfabig 60.

Militar Staatebiener, f. Benfionirunge-Reglement.

Militarifde Strafgefege, f. Strafgefege.

Minberjabrige find nicht wechfelfabig 60.

Monat; einen ober mehrere dato ausgestellte Wechfel, wann fle zu bezahlen find 62. — halber wird immer zu 15

Tagen gerechnet 62. - Mitte beffelben (medio) ift ber

15. Monatstag 62.

Montag; bie in ber erften Berbftmegwoche gablbaren Bechfel find Montags in ber Gerbftmeffe ju acceptiren 60. ber zweiten Defwoche find bie in ber zweiten ober britten Boche ober in ber Deffe überhaubt gaftbaren Bechfel zu acceptiren 60. — bes Ofterfeftes ift weber acceptiren noch ju begahlen 63. — bes Pfingfifeftes ebenfo 63.

Munb und Salm, f. Rachlag.

Mung. Rartel zwifchen ben beutichen Bollvereinsftaaten 170 .- Beitritt mehrerer Regierungen zu bemfelben 194.

Mungwefen (fubbeutsches); Convention zu beffen weiterer Ausbitbung und Bervollftanbigung 108. — S. auch Ausmungungsquantum und Conventionethaler.

Muffter, bei bem Theater angenommene, find nicht wechfelfabig 60. Rachlaß eines verftorbenen; Ginfetung in benfelben mit Mund und Salm, ift aufgehoben 27.

Nachricht; wann muß folde von verweigerter Acceptation ober Bablung gegeben werben? 65.

Rachfteuer, f. Abzugegelber.

Rational - Berfammlung (confitmirenbe beutfche); Gefet in Betreff ber Babl eines Abgeordneten ju berfelben 248.

Mieberrad, Gemeinbe; beren Bertrefung in bem gesethgebenben Körper 6. — Die Ginführung ber Gemeinbeotonung und bes Setuerfystems ber übrigen Ortschaften baseloft 9. 11 f. Novellen jur Wechfelotonung 59.

Runbola: Maingolle pon bemfelben 154.

Dber-Mpvellationegericht, f. Actenbergenbung.

Dber-Appellationegerichte-Ordnung; Abanberung verfchiebener Bargarabben berfelben 330.

Dbligationen (franffurter); in wiefern Bupillengelber in benfelben angelegt werben tonnen 49.

Doftwein; Aceife 93.

October, achtzehnter, f. Charfreitag.

Oftermeffe, f. Dieuftag.

Oftermontag, f. Montag.

Benfionirungs-Reglement fur Militar-Staatsbieuer; Abanberung bes Artitels 2, beffelben 22. Pferbetare 80. 223.

Bfingftmontag f. Montag.

Boligen-Amt. Felbfection mit bem Bebent-Ablofungegefcaft beauftragt 322.

Polizeifachen, f. Inftangengug und Actenberfenbung.

Boft; binnen 2 Tagen nach Ausfertigung muffen Brotefte mit berfelben verfenbet werben 65.

Beafentant muß Mangel Annahme proteftiren ober notiren laffen 63.

Bref. Gefeb 237.

Brima-Bechfel, bier negociirte, muffen nicht gur Annahme verfendet werben 66.

Brolongation bes Zahlungsziels, f. Wechfelfempelgefep 72. Broteft; was im Hall einer Abschlagsgablung nach solchem zu thun ift 67. — soll spätesens binnen 2 Agen nach ber Aussertligung versendet oder teste. vorgegeigt werden 65. — Duplicat, f. Duplicat. — Mangel Annahme der Mespreschielt; wann ist solcher zu erheben? 60. — Mangel Zhopen der Wespreschielt; wann is solcher zu erheben? 62. — Wangel Bahlung der hier dem die ben? 62. — Wangel Bahlung der hier dem die Wechfel fann giltig esposen werden, wenn auch der Wechfel fann giltig esposen werden, wenn auch der Wechfel worden ist 61. — Securitätist; wann kann er erfosen werden, wie die Gegen hat er? 65. — muß ungeachtet eines bereits erhodenen Securitätisprotestes der ungeachtet eines bereits erhodenen Securitätisprotestes des

Broteftirt muß wegen bes Residui werben und wann 67.

Progep. Orbnung; Bufahbeftimmung zu Artitel 72 berfelben 96. — C. auch Berfahren,

Bupillengelber; Anlegung berfelben in frankfurter Obligationen 49.

Quartiergelb ift aufgehoben 262.

Rabfelgen ; Breite berfelben an bem hiefigen Laftfuhrwerte 182.

Rangorbnung ber Glaubiger im Concurs; Ergangung bes betr. Gefetes vom 10. Januar 1837. 185.

Rauchfleifch; Erhobung ber Accife von bemfelben 78.

- S. auch Accie-Larif. Rechnel-Scheine; Brolongation ber burch Gefet vom 5. Dc. tober 1841 creirten 23, 45.

- beren Fortbeftanb 85. 142.

- Prolongation berfelben 137. 187. 235.

- beren Ansgabe gegen gerichtliche erfte Spotheten sc. 238.

- Creirung von zwei Millionen Gulben und beren Ausgabe gegen Berpfanbung von Actien, Obligationen und Baaren 245.

- beren Ausgabe betr. Gefet vom 14. Rov. 1848. 314. Rechtsmittel; Borichriften über biefelben 295.

Rechtspflege in nichtstreitigen Sachen; Borfchriften beebatb 283. — Berfahren in ftreitigen Sachen 285.

Diechteigden (burgerliche); Berfahren 282 ff.

Recognitionegebuhren auf bem Main 156.

Reformation; Erläuterung bes §. 6. Ait, 1. Theil VI. 212. Respectiage find aufgehoben 63.

Rochushofpital; Gefet in beffen Betreff 54. - Berwaltungeordnung 55.

Sachverftanbige in Expropriationefachen 212.

Sachwalter; Gebühren berfelben 301. 304 ff.

Galg; Accife 93.

Samftag in ber 2. Mefwoche muffen bie in ber Babinoche ober in ber Meffe folechien jahlbar lautenben Wechfel bezahlt werben. Die in ber 1. 2. ober 3. Woche za hibar lautenben Bechfel muffen ben Samftag ber genannten Woche bezahlt werben 62.

Sanbgruben; Unlage berfelben 88, 195.

Sanger, bei bem Stadttheater angenommene, find nicht wechfelfabig 60. Schaufpieler, f. Ganger.

Scheine, übertragbare, f. Bechfelftempelgefes.

Schiffahrte-Abgaben auf bem Dain 145 ff.

- Uebereintunft über bie gegenfeitige Erleichterung in benfelben zwifden Frankfurt und bem Großberjogthun Beffen 166. Schiffe-Liche 150. - Schiffsgebuhren auf bem Main 156. Schulbichein; wann und wie lange ein eigener Bechfel als folder allt 68.

Soultheiß in Rieberrab; beffen Bahl und Amtebauer 10 f. Gecuritats-Broteft; wann er erhoben werben fann 65.

Cervice in Rieberrab bort auf 12.

Sicherheit; f. Caution.

Sola-Bechfel; bier negocirte muffen nicht gum Accept verfenbet ober prafentirt werben 66.

Sonnabenb, f. Samftag.

Sonn- und gesehliche allgemeine Feiertage; an benfelben finb feine Bechsel zu acceptiten ober zu bezahlen 63. 67.

Spiritus; Accife 93.

Staatsfleiten; Ausschlag berfelben auf ben frankfurtischen Dorficaften für bie Jahre 1842 bis 1844. 3. — für bie Jahre 1845 bis 1847. 81. — für bie Jahre 1848 bis 1850. 217. — bereit Einführung in Rieberrad 11.

Stadtamt; beffen Eintheilung 283. — Berfahren bei bemfelben 292. — Buffanbigfeit 309.

Stabtgericht; beffen Einrichtung 282 ff. — Berfahren bei bemfelben 285. 291. 296.

Steinbruche; Anlage berfelben 88, 195.

Steintohlen; Accife 80. 93. 223.

Stempeltarif; Abanberung bes Sages 4 in bemfelben 53. Steuern, f. Staatsfteuern und Abgaben.

Steuerhiftem ber übrigen Drifchaften in Rieberrab eingeführt. 9. Strafgefete (militärifche); Aufhebung" einiger Beftimmungen berfelben 261.

Strob; Accife 93.

Tage werben bei ben auf Monate dato zahlbar lautenben Mchfeln nicht gezählt, sondern Monate 62. — zwei nich Ausstertigung bes Brotested M. A. oder M. B., foll dem Wormaune Nachricht hiervon gegeben werben 65. Talionis ius bei Acceptation der Wechtel 60.

Theilgablung, f. Traffat.

Tobeserflarung verfcollener Berfonen 189.

Torf; Accife 80. 93. 223.

Traffant hat Bechfelflage gegen ben Traffaten 67.

Araffat; in wiefern er nur einen Abeil bes Wechfels gablen faun 67. — auswattiger; bemfelben muß ber Wechfel nicht jur Acceptation ober Beifügung einer Bablungeabreffe eingefenbet werben 61. 66.

Traffirte Briefe von Orten, wo nur eine gewiffe Beit vor Berfall acceptirt werben muß 60. S. auch Berfallzeit.

Tratten, f. Bechfel.

Uebereinkunft über ein neues Ausmungungsquautum von gangen und halben Gulbenftuden 19. 97.

Ufo-Bechfel; wie lange fie laufen 63. Bereine (communiflifde); barauf bezüglicher Bunbesbefching 193. Bereinigungs-Recht; betreffenbes Gefet 240.

Berfahren in burgerlichen Rechtsfachen; Gefeb 282 ff. - Befanntmachung ben §. 3, beffelben betreffenb 309,

Berfallgeit ber Defrechfel und anderer 62 f. — ein Jahr barnach find eigene Wechfel ale folde, und finf Jahre barnach als Schulbicheine ungultig 68. — ein Jahr barnach find bie trafitteten, nicht protestieren Wechfel ungultig 68. — f. auch Tallonis jus.

Berfaffung (neue); über Annahme ober Berrorfung berfelben entscheibet die Mehrheit ber vollfahrigen hiefigen Staatsangehörigen 270.

Berfaffunggebenbe Berfammlung; beren Buftanbigfeiten 274.

Berfaffunge-Ausichuß; Bahlgefet für benfelben 265. Berfaffungefeft, f. Detober, achtzebnter.

Berjabrung, f. Berfallgeit,

Berlaffenfchaften; gerichtliche Immifftonen in biefelben 27.

Bermogenofteuer in Dieberrab bort auf 12.

Berfammlungerecht, f. Bereinigungerecht.

Berfcollene; beren Tobeberflarung 189.

Bertrag wegen bes Baues und Betriebs einer Gifenbahn gwifchen bem Reder und bem Main 30, — über Antage einer Eisenbahn von Sachenhaufen nach Offenbach 38. über ben Bau und Betrieb einer Cifenbahn von Caffel über Giefen nach Frankfurt 101.

Bifta-Briefe; wann fie gn bezahlen fint 62 f. Bollgiehungogefet vom 31. Dez. 1844. 82.

Borgug; f. Intervention.

Bechfet; Acceptation in Meßiefen 60. — a dato, a uso und a vista; wann sie bzahlt werben 62. — eigene, f. Werfallzeit. — hier auf andere Drte ausgegebene ober negociitte, s. Acceptation. — hier domicilitte, s. Indober. — hier zahlbare, s. Indober. — in der Messe zahlbare, f. Wespwecksch. — theilitersse bezahlte, s. Trassat. — wer

folche ausftellen tann 59. Bedfelfabig; mer foldes ift 59.

Bechielordnung von 1739; Abanderungen, Bufabe und Er-Tauterungen 59. — Boligiehung bes Gefebes vom 12. November 1844 betreffend 82.

Wechfelprozef tann ber Eraffant gegen ben Acceptanten einleiten 67.

Wechfelftempel-Gefet vom 12. Rovember 1844, 69.

Beiber, f. Frauengimmer.

Beihnachtebraten in Rieberrab bort auf 12.

Beihnachtefeiertage, f. Buß- und Bettag.

Bein; Accife 98.

Bobn= und Dietbfteuer 79, 222.

Bablung; wie eine Sbeilgablung gefcheben fann 67. — fann an ben gefestiden Beieriagen nicht geforbert werben 63, — burch Intervention, und welchem Intervenienten ber Worzug gebicht 61.

Bahlungdorffe eines bier bonicilirten Wechels ift zu beffen gultiger Protestation nicht nöthig 61. Bahlwoche ift die zweite Reswoche 62, Bebentelklichung; dert. Gefeh 317. Beugenvernehmungen im Civilproces 253. Bwieback: Accife 93. 3n G. R. Rrug's Berlage ift im Jahr 1848 ericbienen ;

# Anmerkungen

gu ber

# Meformation

ber

# Freien Stadt Frankfurt,

pon

Schoff Dr. Souchay.

Erfter Band,

enthaltend ben zweiten Theil ber Reformation.

(Bertrags . Recht.)

361/2 Bogen gr. 8. Belinpapier brofchitt. Labenpreis 3 Rthir. ober fl. 5. 15 fr.

Der zweite Band, ben 3. 6is 7., ben 9. und 10. Theil ber Reformation und ein vollftambiges Sachregifter über beibe. Banbe enthaltent, ift ber Beenbigung ini Drude febr. nabe und wird bei großerer Bogengaft ben Berit bee erften Band bes nicht überschreiten.

Frankfurt a. M., Januar 1849.

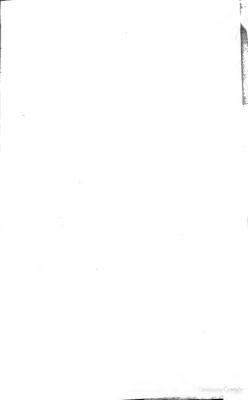

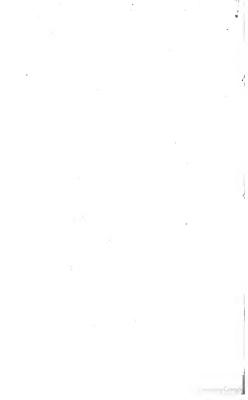



